QL 696 327973 1906 Bands

> franz Graf v. Pocci Der Fasan in Bayern





#### Franz Graf v. Pocci.

## Der Fasan in Bayern

Pleasants

eine historische und zoologische Darstellung 🤏

Mit 10 farbigen Tafeln in Autotypie 
und zahlreichen Textbildern



München 1906 Kommiffionsperlag von Emil Hirfch.

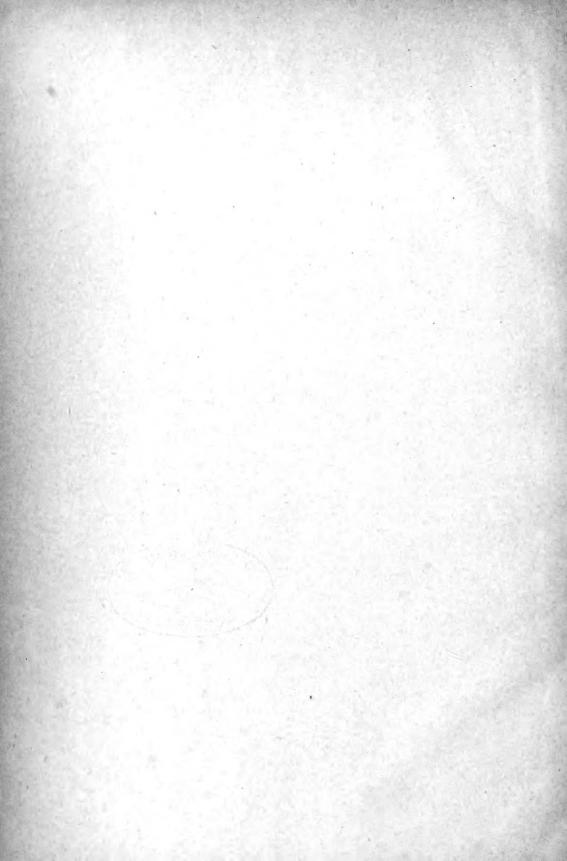

# BAYERNS ERSTEM UND VORNEHMSTEM WEIDMANN

SEINER KOENIGLICHEN HOHEIT

DEM

#### PRINZREGENTEN LUITPOLD VON BAYERN

MEINEM ALLERGNAEDIGSTEN HERREN
IN TIEFSTER EHRFURCHT

ALLERUNTERTAENIGST
FRANZ GRAF VON POCCI.

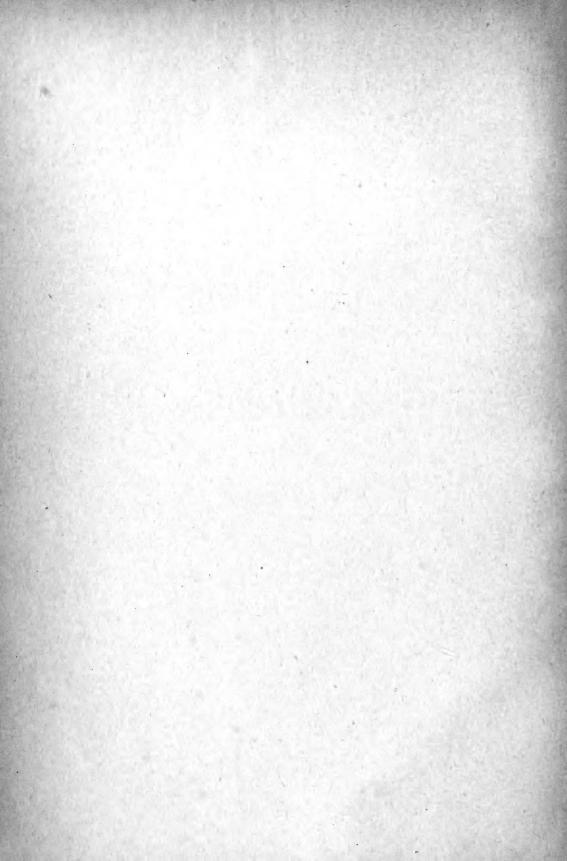

|                                                 | Marie Control |              |            |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| Don diesem<br>remplare auf s<br>immeriert und n | einstem Kun   | idruckpapier | nit der Ho |
| 1. 1.                                           |               |              |            |
|                                                 |               |              |            |
|                                                 |               |              |            |
|                                                 |               |              |            |
|                                                 |               |              |            |
|                                                 |               |              |            |
|                                                 |               |              |            |
|                                                 |               |              |            |
|                                                 |               |              |            |
|                                                 |               |              |            |
|                                                 |               |              |            |
|                                                 |               |              |            |
|                                                 |               |              |            |
|                                                 |               |              |            |
|                                                 |               |              |            |
|                                                 |               |              | 100        |
|                                                 |               |              |            |
|                                                 |               |              |            |
|                                                 |               |              |            |

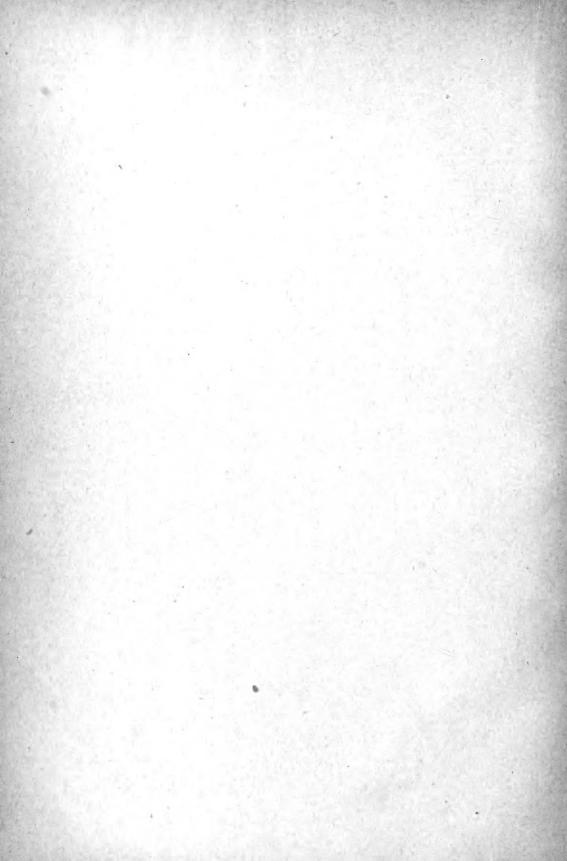

## Inhalt.

| a) | Geschichtlicher Aeberblick.              | Seite            |
|----|------------------------------------------|------------------|
|    | Einseitung                               | 1-3              |
|    | Auftreten des fasanes                    |                  |
|    | pon 1330—1680                            | 3-23             |
|    | von 1680—1777                            | 23-69            |
|    | νοπ 1777—1886                            | 69-103           |
|    | von 1886 bis heute                       | 103118           |
| b) | Zoologisches.                            |                  |
|    | Einleitung                               | 119 <b>—12</b> 3 |
|    | Raffen                                   | 123—152          |
|    | Aeufere feinde                           | 153—163          |
|    | Innere feinde und Krantheiten            | 163—186          |
| e) | Ansagen und anderes                      | 187—199          |
| d) | Aufzucht und Wehandlung                  | 199—207          |
| e) | Schaden und Auhen, wirtschaftlicher Wert | 208—210          |
| f) | Shink                                    | 211 u. 212       |
| g) | Archiv-Questen und Literatur             | 213—215          |
| h) | Register                                 | 216—225          |



### Verzeichnis der Cafeln.

| I.   | Urkunde Kaifer Cudwig des Bayern                                                                 | (Ullg. Re            | ids Ardiv,                                 | Münden)     | vor Seite<br>1 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------|----------------|
| II.  | Phasianus colchicus of                                                                           |                      | Originaler<br>Rosenfeld-U                  |             | 123            |
| 111. | Phasianus reevesi X colchicus mit schwarzer Landhenne & Ph. colchicus mit rostgelber Landhenne & | "                    | "                                          | "           | 135            |
| IV.  | Tetrao tetrix $\times$ Phasianus colchicus $\delta$                                              | ,,                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | ,,          | 139            |
| V.   | Phasianus versicolor o''                                                                         | "                    | n `                                        | "           | 141            |
| VI.  | Phasianus mongolicus $o^7$                                                                       | *                    | "                                          | "           | 145            |
| VII. | Phasianus reevesi o                                                                              | n                    | "                                          | . 11        | 151            |
|      | Ph. reevesi   Colchicus   Ph. reevesi   (part. Alb.)                                             | "                    | "                                          | "           |                |
| III. | Dier Inkubationsstadien des fasaneneies                                                          | (v. Unii<br>nach Prä | versitätszeich<br>paraten v. L<br>München) | . Buchhold= | 201            |
| IX.  | fasanerie Moosschweige bei freiham                                                               | (n. Sfizz            | e v. Rud. 1                                | on Maffei)  | 205            |
| X.   | Uebersichtskarte der Verbreitung des fasanes                                                     | (v. Berf             | affer).                                    |             | 213            |



### Verzeichnis der Cextbilder.

|     |                                                |                                                 | Seite |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 1.  | fasan bei 21mmerland                           | (v. Eugen Rofenfeld-München)                    |       |
| 2.  | Kopf eines Colchicus-Hahnes                    | " " " " "                                       | 1     |
|     | Teil des Erlaffes Bergog Ludwig des Gebarteten | (2111g. Reichs=2lrchiv, München)                | 6     |
|     | "Aucupium"                                     | (n. Pieter de Witte, Mational= museum, München) | 9     |
| 5.  | Initialen                                      | (n. Beinrich Alldegrever)                       | 10    |
|     | falle auf der fauft                            | (v. E. Rosenfeld)                               | 19    |
|     | Plan von München und Umgebung                  | (n: "Cuvilliers")                               | 26    |
|     | Mymphenburger Park (Plan)                      | " "                                             | 29    |
| 9.  | Blatt aus einem Schußbuch Karl Albrechts .     | (f. hofjagdintendang, München)                  | . 31  |
|     | "Churfürstin Amalia"                           | (Amalienburg, Aymphenburg)                      | 33    |
|     | fasanenmeister                                 | (v. E. Rofenfeld)                               | 40    |
| 12. | Unsicht von freising                           | (aus Wening, "Vier Rent=                        | 42    |
|     | Unsicht von haimhausen                         | ämbter")                                        | 43    |
|     | "Tyrassiren"                                   | (nach Jost. Amman)                              | 50    |
|     | Dorftehender hund auf fasanen                  | (n. Riedinger)                                  | 60    |
|     | Schreitender und fichernder Colchicus-Bahn     | (v. E. Rosenfeld)                               | 65    |
|     | "Isabell-fasan"                                | (Mationalmufeum, München)                       | 75    |
| 18. | Streichender fasan (Silhouette)                | (v. E. Rosenfeld)                               | 93    |
|     | Jagdrapport von 1862                           | (f. Hofjagdintendan3)                           | 99    |
|     | Statistische Stala der fasanen-Ubschüffe       | (n. Rapporten der, f. Hofjagd-<br>intendan3)    | 108   |
| 21. | "Geflügel tot"                                 | (v. E. Rosenfeld)                               | 111   |
|     | fasan unter Alten                              | " " "                                           | 118   |
|     | Kopf eines Torquatus-Hahnes                    | n n · n                                         | 119   |
|     | Skelett eines einjährigen Phasianus tor-       |                                                 |       |
|     | quatus of                                      | (n. Präparator Küfthardt)                       | 120   |
| 25. | Torquatus-Hahn                                 | (v. E. Rofenfeld)                               | 152   |
|     | Marder und fasan                               | " " "                                           | 154   |
|     | falke und fasanen                              | (n. C. W. Hamilton)                             | 159   |
|     | Syngamus trachealis                            | (n. Cobbold)                                    | 165   |
|     | Nematoden                                      | (n. Reibisch u. Dr. 21. Müller)                 | 166   |
|     | Cestoden                                       | (n. Dr. 21. Müller, Krabbe und<br>Méanin)       | 170   |

|     |                                               |      |       |    |         |            | Seite |
|-----|-----------------------------------------------|------|-------|----|---------|------------|-------|
| 31. | Sarcoptes mutans o                            |      |       |    | (n. Ri  | gema=Bos)  | 174   |
|     | Dermanyssus gallinarum Q                      |      |       |    | "       | ,, ,,      |       |
| 32. | Hautstück mit Milbengang eines Sarcoptes Q .  |      |       |    | "       | " "        | 175   |
| 33, | federlinge                                    |      |       |    | (n. Pic | iget)      | 181   |
| 34. | Mißgeburt                                     |      |       |    | (v. E.  | Rosenfeld) | 186   |
| 35, | fasanerie Erletsbach bei Ummerland            |      |       |    | (n. Ba  | rth & Co.) | 188   |
| 36. | fafanengeläufe und rechter Critt              |      |       |    | (v. E.  | Rosenfeld) | 190   |
| 37. | "Coup de roi"                                 |      |       |    | (n. G.  | v. Maffei) | 192   |
| 38. | fasanerie und Remisenanlage des Grafen Urco   | in . | Schoe | n= |         |            |       |
|     | burg                                          |      |       |    |         |            | 194   |
| 39, | do. Détail-Plan                               |      |       |    |         |            | 195   |
| 40. | "Schlecht gelaunt", Mongolicus-Bahn im Reg    | ien  |       |    | (v. E.  | Rosenfeld) | 198   |
| 41. | Brutfaften und huderkaften                    |      |       |    | ,, ,,   | ,,         | 201   |
| 42. | "Twei Tage alt"                               |      |       |    | " "     | ,,         | 202   |
|     | "fang an der Eingäunung und felbsttätiger far |      |       |    | , ,,    | ,,         | 205   |
| 44. | Richtig und falfc beschnittener flügel        |      |       |    | ,, ,,   | ,,         | 206   |
|     | "In der Balgzeit"                             |      |       |    |         | ,,         | 207   |
|     | Mongolieus-Hahn mit Kreuzotter                |      |       |    |         | ,,         | 209   |
|     | Dointer fasanenbenne porstebend               |      |       |    |         |            | 212   |



#### Vorwort.

m Herbste 1904 wurde von seiten des königlichen Staatsministeriums der finanzen bei mir angefragt, ob ich eventuell geneigt wäre, für die Jubiläums-Landes-Ausstellung Nürnberg im Jahre 1906 in der forstlichen und jagdlichen Albteilung "die Gruppe fasan" selbständig zu übernehmen. Durch den vertrauens-vollen Auftrag sehr geehrt, begab ich nich unverzüglich zu dem Referenten, Herrn Oberforstrat von Braza, um diesbezügliche Wünsche näher zu erfahren. Im Laufe des Gespräches ergab es sich, daß abgesehen von den auszustellenden Gegenständen, eine Monographie über den fasan sehr wünschenswert erschiene, worin die Entwicklung seines Austretens nach streng geschichtlichen forschungen, sowie auch die zoologische Seite hinreichend beseuchtet werden sollten.

Ich war mir wohl darüber flar, daß ich ohne weitgehende Unterstützung von allen Seiten dieser schwierigen Aufgabe nicht gerecht werden könnte. Wenn mir dies nun einigermaßen gelungen ist und das Werksich in weiteren Kreisen einiges Interesse zu erringen vermag, so verdanke ich es der überaus großen Liebenswürdigkeit, mit der mir an die hand gegangen wurde.

Dor allem spreche ich Herrn Oberforstrat von Braza, welcher mir als hervorragender und zielbewußter Leiter der Nürnberger Korsts und Jagdausstellung mit Kat und Tat zur Seite stand, meinen tiefs gefühlten Dank aus. Das gleiche Maß der Erkenntlichkeit bringe ich allen Chefs und Vorständen der verschiedenen Llemter und Archive entsgegen. Für ihr großes Wohlwollen danke ich den Herren Ministerialrat von Voehm, Geheinnrat Dr. von Laubmann, hofjagddirekter Oberforsts

rat Hörmann, Direktor des königlichen Reichsarchivs Dr. Baumann. Diese Herren verliehen mir in liebenswürdigster Weise den "Wildbann" in ihren reichen Beständen.

Unif meiner Pirsch nach dem Jasan wurde ich in selbstlosester Weise von den Herren Urchivrat Dr. Huggenberger, Geheimsekretär des königlichen Hausarchivs Dr. Weiß, Urchiv-Sekretär Oberseider, Oberbibliothekar Unmer und Ussistent Dr. Ulbert unterstützt, welche mir viele Stunden ihrer kostbaren Zeit opferten. Domänendirektor Koeckenberger und Dr. Diemand ermöglichten mir die Kenntnis der fürstlich Thurn und Taxis'schen, beziehungsweise fürstlich Wallerstein'schen Urchive. Herr von Loczycki lieh mir beim Exzerpieren der vielen Ukrasie, sowie beim Durchsorschen der Literatur seine schätzenswerte Krast. Herr Hosjagdassistent Sed Ime ver erleichterte mir meine Urbeiten auf der königlichen Jazdintendanz. Herr Intiquar Hirsch eröffnete mir aufs entgegenkommendste und liebenswürdigste den Jutritt zu seiner reichhaltigen Bibliothek und war mir auch anderweitig bei meinen mannigsachen Recherchen hervorragend behülflich.

für den zoologischen Teil waren es die Herren Dr. Parrot: Mündzen, Medizinalrat Dr. Huber: Memmingen und Dr. Urthur Müller: Mündzen, die mich in charmantester Weise unterstützten. Dr. Parrot war mir beim Beschreiben der einzelnen Fasanen behülstlich; Medizinalrat Dr. Huber und Dr. Müller erleichterten mir durch ihre wertvollen Angaben als bedeutende Helminthologen, die sachmännische Behandlung des hier einschlägigen Kapitels.

Die Textbilder verdanke ich, soweit es sich nicht um Wiedergabe älterer Blätter handelt, dem Künstlerstifte des Herrn Eugen Rosenselds-München; die wissenschaftlichen Seichnungen stammen von der gewandten Hand des Herrn Universitätszeichners Krapf.

Und nun die bunten Tafeln. "Ipse Apelles, si redivivus foret, varietatem et splendorem pennarum plumarumque imitari non posset", sagt Gybertus Longolius: Upelles wieder am Leben, hätte die Mannigsaltigseit und den Glanz ihres Gesieders (nämsich der Fasanen) nicht nachahmen können. Herrn Rosenseld ist es jedoch gelungen die schwierige Aufgabe zu lösen, bei Ansertigung der Originalgemälde das Künstlerische mit dem Wissenschaftlichen zu paaren.

Der Name Meisenbach garantiert die vorzügliche Ausführung der Reproduktionen.

Die Unerkennung, die ich bei den Ausstellungsbesuchern und auch späterhin bei Geschichts= und Jagdsreunden zu sinden hoffe, gebührt zum großen Teil den genannten Herren und so manchem andern, dessen Name mir nicht gegenwärtig, dem mein Dank aber hier ungeschmälert ausgesprochen sei.

Illes Naturgeschichtliche und Jagdliche, das ich als allgemein bekannt voraussetzen durfte, habe ich möglichst kurz oder gar nicht berührt, um nicht durch kompilatorische Wiederholungen zu langweilen.

So wünsche ich denn dem Buche die gleiche Verbreitung wie dem Kasan selbst.

Schloß Ummerland am Würmfee im Winter 1905/06.

Franz Bocci.













| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| • |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |



Rein! keine Lust der Welt ist also angenehm, Kein Land zur Jägerei wie Bayern so bequem Man hört wie Fremde selbst, ganz ohne Jwang bekennen, Daß Bayern sey mit Recht Dianens Sitz zu nennen. Von der Jagd.

(Mathias Ethenhueber aus "Cuvilliers").

"Je veue à Dieu... et en apprez aux dames et au faisant" schwor im Jahre 1454 der Herzog Philipp von Burgund und Brabant, um seine stete Bereitschaft zum Kampse gegen die Türken zu besträftigen. Bei dieser "kête du faisant" brachte man zur Sidessleistung einen mit goldenem Halsband, mit Sdelsteinen und Perlen reich gezierten lebenden Fasan\*) herbei, so geschätzt und verehrt war der königliche Vogel.

Die Jagd auf den Kasan, wie das ganze Jagdwesen stand als Regal ausschließlich dem Candesfürsten und einigen von ihm bes günstigten Adeligen zu.

Heute werden wohl die meisten Reviere den Fasan in ihren Abschußlisten aufweisen, und fast alle Jagdbesitzer exceptis exceptandis können ihn als Standvogel bezeichnen.

Wie kein anderes Wild zeigt der Fasan durch sein häufiges oder spärliches Vorhandensein das Interesse an, welches jeweils

<sup>\*) . . .</sup> vinrent grant nombre d'officiers d'armes desquelz et le derrenier d'eulx estoit Thoizon-d'or qui portoit en sa main ung faisant en vye, aourné d'un riche colier d'or, garny de pierres et de perles.

die landesherrliche Gewalt der Jagd entgegenbrachte; an seinem wechselnden Auftreten und Verschwinden lassen sich die Wandlungen, welche die Jagd und das Jagdrecht durchmachte, erkennen.

Von dem "Majestätsrecht", Regalien zu bestellen, wurde in den verschiedenen Candstrichen des heutigen Vayern ausgiedigst Gebrauch gemacht; immer wieder, dis ins 19. Jahrhundert fallen uns Stifte auf, "wodurch der Candesherr das Wild, die Fische und Vögel seinem Eigentum unterwirft oder mit Vorbehalt des dazu gehörigen Rechtes und Titels alle Untertanen von deren Genuß und eigenstümlicher Vemächtigung ausschließt", sich somit den "Wildbann"\*) sichert.

So steht ihm auch bei der Uebertragung das Recht zu, die Art und Weise zu bestimmen, nach welcher der Wildbann besessen oder genutzt werden soll. "Gemeinialich zählt man zu dem hohen Wildbann, groß Waidwerk, das schwarze Wildbret: als San und Bären, das rote Wildbret: als Hirsch, Gewild, Rehe und von den Vögeln die Trappen, Auerhalmen, Baselhühner, Birkhahnen, fa= fannen, Schwanen"; in der "Vogelwaide" wurden deshalb diese Dögel nicht erwähnt: "nec ulla in aucupij divisione eorum fit mentio forsan ea ratione quod horum maior pars ad bannum superiorem spectet." Die "Vogelwaide" selbst zerfiel in große und kleine Vögel. "Inter majores numerat turdos, merulas, coturnices, et his affines, Krametsvögl, Halbvögl, Troestl, Jemmer, Wachtel. Inter minores aues alaudas, fringillas, et similes, Cerchen, finken, Zeiflin. Su der nieder Jagd aber wurden die übrigen gerechnet, welche nicht in der hohen begriffen waren. Cettere war auch nur gemeint, wenn einem Untertanen oder Candsassen die Jagd schlechthin ein= geräumt wurde." Wenn dagegen in dem Schenfung= oder Be= lehnungsbrief "nur blos der hohen Jagd gedacht" worden, so war dies keine folge, daß auch die Miederjagd darunter zu verstehen sei. Trotz der Gepflogenheit, alles Wild, Fische und Vögel, durch ein öffentliches Defret zu dem Staatseigentum zu ziehen, auf Grund dessen "von Miemand als von der hohen Candesobriakeit oder in deren Namen eingefangen oder gefället werden soll", erkannte doch

<sup>\*) &</sup>quot;Wildbann, ein Recht, sich der besonderen oder allgemeinen Jagd zu bedienen, das groß und flein Weydwerck zu treiben. Schroeter, de Banno ferino Cap. I. § 4."

die Jagdordnung von 1616 frühere Jagdrechte der Candsassen, die "Erbjagden", an und erhielt dieselben, die sich teils auf niederes, teils auf hohes Wild erstreckten, aufrecht. Außerdem hatte diese Jagdordnung "Gnadenjagden" vorgesehen, welche "regulariter allemal wieder auf Wink" zurückgenommen werden dursten.

Nichtsdestoweniger konnte aber der Fasan, der früher noch mehr wie jetzt eine besondere Pflege nötig hatte, während der ersten Jahrhunderte seines Einlebens in Bayern doch nur von den Candessherren in eigenen Gehegen gehalten werden. Denn diesen allein stand die "Hagensgerechtigkeit, d. i. die Besugnis, einen Park zu errichten, eitra observantiam specialem regulariter zu" und zwar mit der Einschränkung, daß sie das Holz ohne Bewilligung des etwaigen Grunds oder Waldherrn hiezu nicht gebrauchen konnten, entgegen dem alten Sprichwort: "Wer kann jagen, der kann hagen."

Die erste Nachricht über das Vorhandensein des Kasanes in Bayern gibt uns die prachtvoll erhaltene, mit Siegel versehene Urstunde Kaiser Endwigs des Bayern, welche erst im Sommer 1905 unter den nicht regestierten Beständen des königlichen Reichsarchivs in München gefunden wurde. In derselben verleiht der Kaiser am 26. Februar 1550 an Heinrich von Mur, dessen Eidam Ulrich den Willebrand und deren Erben, den Bann über das Holz zu Moringen, (heute Groß-Mehring, Bez.-U. Dohburg), das Holz zu Chersein (vermutlich der heutige Köschinger korst) und zu Centing und den Hardt bei Tegerschen mit dem Jagdrecht auf Hasen, Rebhühner und fas an en, mit dem Beistügen, daß die Jagdberechtigten auch zur Hege verpflichtet sind. Die Urkunde, welche vom höchsten Interesse sanen in der Nähe von Jnaolstadt vorkamen, lautet im Originaltext:

"Wir Cudowich von gots gnaden Roemischer Cheiser ze allen zeiten merer dez Reichs. Tuon chunt offenbar mit disem brief, Daz wir vnsern lieben getruen Heinrichen von Alver velrichen dem willebrant seinem Aydem, vnd ir beider Erben den Pan veber daz Holtz dazz Moringen, veber daz Holtz ze Chersein, ze Centing vnd veber den Hardt bei Tegerschen verslihen haben vnd verleihen also daz si die selben hoeltzer hargen suellen vnd schrimen vor allermaenlich, daz niemant dar inne sol Hasen, Rephuener noch Vasan vahen an si Vnd

geben in auch den gewalt, voellichlich ze straffen nach irem willen, den oder die die fuerbas in den obgenannten Hoeltzern Hasen, Rephuener oder Vasan vahen wolten oder suechen, vnd swie si die straffent oder pessernt, daz ist vnser wille vnd gunst vnd dar veber ze vrchunde geben wir in disen brief mit vnserm Insigel versigelten. Der geben ist ze Muenchen, Do man zalt von Christes gebuerde Dreutzehen Hundert Jar Dar nach in dem Dreizigestem Jar, dez Montags nach dem Weissen Sunstag,\*) In dem Sehtzehendem Jar vnsers Reichs, vnd in dem Dritten dez Cheisertums."

Es ist anzunehmen, daß Kaiser Cudwig in der Nähe von Insgelstadt ein Fasanengehege besaß und daß ab und zu Dögel daraus verstrichen, da ihr Vorkommmen in freier Wildbahn sonst wohl nicht gut zu erklären wäre. Wahrscheinlich hatte Cudwig der Bayer aus Gesterreich, wo er erzogen worden war, seine Fasanen erhalten. Der gleichen Seit entstammen Nachrichten über den Fasan aus der Gesgend von Nördlingen. Durch einen Gettingen'schen "Hofgerichtswurteilsbrief" vom 3. April 1383, "worinnen zween Gettingische Candgerichtsbriefe von den J. 1333 und 1381 bestätiget werden, die Getting. Hohen Grafschaftsrechte betreffend", sowie durch eine Ursfunde über die Jagd, den Dogelsang und den Weinschank ebenfalls aus dem Ries vom Jahre 1333. Diese sämtlichen Dokumente versbieten bei schwerster Strafe, den Fasan zu jagen. Der Urteilsbrief lautet:

"Ich Degenhart von Gundelfingen Saz zu gericht an myner H'ren Stat der Edeln Graff ludwigs und Graff fryd=richs von Otingen . . . .

Ob sy mit Recht v'bieten mochten und solten daz Wilde zu vahen' allermenglichen Inne Ir Graffschafft und Inne Ir Wiltpann da ertailten die Ritter daz sy es wol v'bieten mochten und solten allez wild zu sahen In Ir Graffschafft und In Ir Wiltpann ann Wolff Swein Ugel und aichhörn In ward auch ertailt daz sy wol v'bieten mochten und daz nyeman vahen solt den Vassand daz Rebhun und auch die Wachteln da In

<sup>\*)</sup> Weissensontag (Sonntag Invocavit). Erst im spätesten Mittelalter scheint der Ausdruck dominica in albis dazu geführt zu haben, den Sonntag nach Oftern weissen Sonntag zu nennen.

die . . . . . vnd vff dem man es bewaren mocht daz der ainen Daumen v'loren solt han oder In losen solt . . . . (an der lanntschrann zu den leorn by dyningen) . . . . zu ainem offen Urkunde der geben ist zur Kirchain do man zahlt von gotez geburte drivtzechen hundert Jar vnd in dem dry vnd dryssigstem Jare an dem Donnerstag vor sanct Sixten tag . . . . (4. VII.)

bestätigt zu Prag (Wenzel)

am Frytag nach dem Suntag Quasimodo geniti Nach Crists geburte drivtzechn hundert Jar und den dry und achtigsten Jare. (3. Apr.)

Alehnlich spricht sich auch die Urkunde aus, der zusolge genehmigt wurde, daß "sie es auf ihrem Candgericht\*) drey Candtag nacheinander sollten hayssen beschreven und verpiehten zu dem erstenmal an dem affter montag vor St- Sixtentag (3. VIII.) zu dem
ander mahl an dem Donnerstag vor unser Frvuentag wurtweich
(12. VIII.) auf den Ceoren zu Deiningen, zu dem drittenmahl
auf der Goldburg an dem Donnerstag vor vnser Frvuentag, der
jungern" (2. IX.).

Näheres liek sich trotz eifriger Nachforschungen nicht fest= stellen. Vermutlich werden die Grafen von Gettingen, welche sich des öfteren in Böhmen aufhielten, woselbst der gasan nachweislich schon im 11. Jahrhundert vorkommt, von dort aus in ihrem eigenen Cande einen bald wieder aufaegebenen Versuch mit diesem Vogel gemacht haben. Mach einer längeren Pause geschieht des fasanen erst wieder Erwähnung in einem Sdikte aus dem Jahre 1416, welches Cudwig der Gebartete von Bayern-Ingolstadt in seiner Residenz erließ. Dieser gewalttätige Renaissancefürst, der sich als "Berater" seiner Schwester Isabeau gern und oft in Frankreich aufhielt, benutte die Gelegenheit, Geld und Kunstschätze aller 21rt in seine Beimat mitzuschleppen; hiebei wird er unter anderm wohl auch den Fasan importiert haben. Daß der Versuch des bärtigen Endwig, den fasan einzuführen, nicht auch in München nachgeahmt wurde, ist leicht erklärlich, weil Endwig mit Wilhelm III. stets im Hader lag und daher auch das kostbare Wild vor den Münchener und Cands=

<sup>\*)</sup> Große und kleine Gerichte hielt man auf hügeln unter dem Schatten einzelner Bäume, auf großen Wiesen, Matten und Mädern, so das Getting'sche Kandgericht auf den Leorn oder Mädern bei Deiningen im Ries.

huter Vettern gehütet haben wird. Der Juchterfolg scheint indes kein großer gewesen zu sein, da der Kasan neuerdings über 150 Jahre aus den Aufzeichnungen und Archiven verschwindet.

Die Urfunde (Omb das Tanczhawsz und Salczstadel u. mül) "Ingolstadt, an Eritag nach dem heiligen pfingstage. Nach Kristi

benacen vondeverforaton, auf den aud das in der fenaus bud
quiftigen der pranglien cond all neer Ir purchfird neert
memand Ilanan hafen, Febhum, noch valham, nahen fol
Gud neer der neis der das, roberfire und hafen reblymmet
oder Hafban, dessim, voneng der ist der gerftigaft und den
genicht nernalien zu pen amer hanne ab zestagen vond
der egen, Enfre det dreift pfunt pfennt an den peur

Teil des Erlasses Herzog Ludwigs des Gebarteten 9. XI. 1416.
"Alla, Reichs-Archiv München" Tom, privileg, Nr. 9.

geburde vier czehenhundert, vnd darnach, in dem sechczehennden Jaren" (9. VI. 1416) sautet:

"Wir ludwig von gotes genaden pfallenczgrafe bei rein herzoge in obevern, vnd Grane zu mortanj zc. . . . . vnd darumb sullen si (die Pächter d. Mühsen) vns bewaren vnd versorgen auf den aid, daz in der Genaw (Ernaw), vnd zwischen den prugken, vnd als verr Ir purckrid wert niemand khainen hasen, rebhun, noch vashann, vahen sol. Und wer der wär, der daz vberfür, vnd hasen rebhünner oder vashan darinn vieng, der ist der herschaft vnd dem gericht vernallen zu pen, ainer hannd abzeslahen, vnd der egenn vnst Stat drevr pfunt pfennig an den paw." . . .

Erst seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts kann der Kasan mit Bestimmtheit als Standwild bezeichnet werden. Um diese Teit erwähnen sowohl in München selbst, wie auch in Candshut die Akten sein Vorkommen unter der Regierung Albrechts V., dessen Großvater ja bereits das Candshuter Erbe angetreten hatte.

Albrecht V. bekundete überhaupt für das ganze Jagdwesen großes Interesse und trachtete mit allen Mitteln, die infolge kriege-rischer Unternehmungen und Unordnungen jeglicher Art entvölkerten Reviere abermals mit Wild zu besetzen.

So sagt eine Jagdordnung von 1551: "Federwilldpret bestanngend. Dieweil dasselbig aller orten disz Fürstenthumbs vasst abgeet, vnnd wo mit zeitliche einsehung beschicht, in khurzer weil, gar versorn würde, So wäre ratsam, das alles sahen der hasthüener, aurhennen, Spylhennen vnnd annders auf drey Jarlang eingesstellt... würde." Die gleiche Jagdordnung regelt auch die bis dahin vollkommen willkürlich gehandhabte "Doglerey". "Für ratssam wirdet bedacht, das vnnser genediger fürst vnnd herr, die sonnsdern seiner sürstlichen gnade aigen Doglherdt, den voglern vmb ainen bestimbten Järlichen Sinsz an gellt, nach glegenhait der art hinlasse, doch mit dem geding vorbehallt vnnd Ernnstlichem Beuelch, das ain veder derselbigen vogler, alle seine gfanngne Dögl, dieweil av noch allso neu gfanngen vnnd frisch sein, von allem annderm hinsfaylen oder annderm haimblichen gemachten Pact, allain an den fürstlichen hof, dem Kuchenmaister daselbs zuetrage vnnd verkhauff.

Der Kuchenmaister soll auch ainen veden Dogl bezalen vnnd geben, was vngeuerlichen derselben Zait, der gmain Khauf am markht ist. Was aber der Kuchenmaister nit notdurftig, dieselbigen vögl, mag sy allsdann der Dogler annder ort verkhauffen. Auf sölches sollen Jägermaister vnnd Kuchenmaister Ir vleissige Khundtsschafft bestellen vnnd haben. Unnd so dran die Vogler ainicherlay betrug sich gebrauchen wurden, nach gestalt desselben Straffen.

Wo aber vnnser genediger fürst vnnd herr annderer orthen auch aigen Vogltennen hette, so der hofhalltung enntlegen, die sollen durch die Jägermaister vnb Järlichen Jinsz hingelassen vnnd versrechent werden. Doch wo die fürstlich Hofhalltung derselbigen ort in der nähne sein wurde, sollen es die Vogler mit Juetragung der Vogl wie obgemellt auch hallten."

Dieses Mandat wurde erst durch die Immerkungen zum Canderechte von 1756, aufgehoben, durch welches der Hof auf die Ilbelieferung des Federwilds gegen die übliche Taxe an die Hofküche verzichtete.

Bedauerlicherweise sind die zu Gebote stehenden Archivalien aus dieser Zeit zu lückenhaft, als daß der Zeitpunkt für die erste

Fasanerie-Einrichtung genan auf das Jahr nachgewiesen werden könnte. Jedenfalls werden die immer wieder in den Akten erwähnten Anlagen vor dem Jahre 1597, in welchem bekanntermaßen Wilshelm V. abdankte, eingerichtet worden sein, wahrscheinlich noch unter der Regierung Albrechts V. Während der Finanzkalamität seines Sohnes, die soweit ging, daß nicht einmal die beim Bau der Michaelsskirche beschäftigten Maurer sofort bezahlt werden konnten, wären wohl kostspieligere Jagdausgaben kaum möglich gewesen.

Schon Albrecht V. versuchte, trotz seiner Freude an der Jagd, die Ausgaben zu vermindern und verlegte seinen Hauptschwerpunkt auf das Gebiet in München. Die bereits erwähnte Jagdordnung vom Jahre 1551 führt noch zwei Jägermeister in ihren Listen, einen in München, "Hanns Jörg von Außdorf mit einer Besoldung von 100 fl., einem Kleide, 4 Dienern, 5 Pferden, Futter und Mal, Je 10 Klafster Holz aus 5 Forsten, Freibier" — und einen zweiten in Landshut, Degenhard Aurberger. Schon 4 Jahre später wird die Jagd zu Candshut und der Jägermeister "vor dem gepürg" absgeschafst.

Die Münchener Jagd und ein Jägermeister bleiben bestehen. Dieser wird fürstlicher Rat und bekommt mehr Gehalt (200 fl.).

Den anfänglichen Versuchen und Einrichtungen, den Sasan als Wild zu halten, scheint aber auch dann noch entweder keine große Aufmerksamkeit geschenkt worden zu sein, oder die Erfolge waren sehr unbedeutend. Obwohl die in Candshut hinterlegten Hosbauamts-rechnungen vom Jahre 1581 sagen: "in dem Kaszhan-Gartten aichen Tüll\*) Saylen ausgehauen vnnd die Pretter zum Tyll gesaimbt." erwähnen die Hoshaushaltsakten des geheimen Hausarchivs aus den gleichen Jahren den Kasan überhaupt nicht.

Wegen der bereits betonten Geldschwierigkeiten Wilhelms V. versuchte man an allen Ecken und Enden einzusparen. So sollte auch der ziemlich kostspielige Jagdbetrieb, wie der ganze Hoshalt überhaupt, einer Reduktion unterzogen werden. Von Jahr zu Jahr werden Listen angelegt mit der Absicht, in allen Aemtern Verminderungen eintreten zu lassen.

<sup>\*) &</sup>quot;Tüll" oder "Tyll" ist ein Bretterzaun um Hof, Garten, Jagdpart. Heute noch im forstenrieder Park die Bezeichnung "Ober- und Unter-Dill" für die Jagdhäuser an den beiden Haupteingängen.



27ach dem Original des Pieter de Witte, genannt Candido, 1548—1628, im Jagdiaal, Nationalmuseum, München.

In einer Hofordnung gleichen Sinnes, die im Jahre 1552 für Albrecht V. angefertigt wurde, ist unter dem Jägergesinde weder ein Kasanenmeister, noch Kasanenjäger aufgesührt.

Im "Ten-Hofstat" 1580 findet man unter den "Jaidpersonen Wolf Warnperger mit 100 fl. wie ain reitender Jeger auf 2 Pueben 66 fl. kueter auf 1 roß." In einer zweiten Hofstandsliste erscheint Wolf Warnperger mit einem Pferd als "Vogler" angeführt. Wir ersehen daraus, daß dieser Wolf damals noch ein Pferd zur Versfügung hatte, während ihm dies in einer späteren Ciste gestrichen wurde. Von Bedeutung ist sein Tame, weil er bald darauf als die erste mit der kasanenwart betraute Persönlichkeit austritt.

Daß man nur sehr ungern an Einsparungen, was die Jagd anlangte, herangeben wollte, beweist uns eine "Hofstad Enderung und wie die soll gehalten werden ao. 82. Guettbedunckhen". Man soll es beim alten lassen und nichts verringern, da die Räte vernommen "das Ire f. G. dar=Inn sonndern ergetzlichait suechen vnnd sy dieselb Ihres thaills nit gern wollten schmelern helfen". In dieser Be= sprechung sind die "Jaidt-Uusgabn", welche nicht "schmelert" werden sollen, auf 4000 fl. veranschlagt. Um einen Maßstab für diese Summe zu haben, will ich bemerken, daß für die "Bibliotheka" 150 fl., "Hofschneiderey" 800 fl., "Mahrstall" 3500 fl. angesetzt sind. Meine Dermutung, der Fasan sei damals wirklich noch recht sporadisch auf= getreten, wird noch dadurch bestärkt, daß in einer Liste mit dem Titel "Tergadners, Monat Februarii Bayluß. ao 1585", welche alles "flaisch, Visch, Gefligel, Gemüs, Gewirz", wofür der Vorstand des "Tergardens" zu sorgen hat, enthält, unter der Wildbretrubrik "Aurhannen, Dürghannen, Rebhüner, Haselhüner" vorkommen, während der fafan nicht eingetragen ist. Der Verfertiger dieses sehr genau angelegten "Bschluß" hätte, falls der fasan nennens= wert in Betracht gekommen wäre, ihn sicher nicht ausgelassen. Als Unterschrift versuchte der "Tergadner" die bekannten Aldegrever'= schen\*) Initialen nachzuahmen.\*\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Tergaden" Gemach oder Gewölbe, war die Speisefammer, die um das Jahr 1700 den offiziellen Titel "Hoffpeisekeller" erhielt. "Tergadner" war der Tuffeher über das Speisemagazin.

\*\*) Heinrich Aldegrever, Maler und Kupferstecher, 1502—1562.

Der für uns wichtigste Faszikel ist entschieden eine leider uns datierte Liste, in der zum erstenmal von einem fasanenjäger die Rede ist. Diese Liste "Ongenaerliches Verzaichnus des f. Hosstats aller Personnen vund Pferdt" bietet auch anderweitig großes Interesse, indem viele Persönlichkeiten von geschichtlicher und künstelerischer Bedeutung darin aufgezählt sind. Unter den obersten Chargen erscheinen:

Geheimer Rat Otthainrich Graue zwe Schwarzenberg, Viguleus Hundt.

Hofmarschall Marquart von Kunigsegg. Oberster Jegermaister Hanns Georg von Etdorff

5 Pferdt

5 Personnen.

ferner

Orlando di Casso, Magister capellae,

Fridrich Sustris Oberpaumeister (der beim Bau der Residenz in Frage kommt und auch zum Teil die Pläne der Mischaelskirche entwarf),

(der aus Holland gebürtige) Piero Candido (welcher nach damaliger Mode seinen Namen Pieter de Witte italienisierte).

Maler

Stukatorius v.

Bildhauer.

Die "Jaidsparthey" sett sich zusammen aus:

· Hanns Schalckh Jaidskuchenschreiber / Pferdt Hanns Mayr Purschmaister / Pferdt

Paulus Mayr Windheter.

Hierauf werden 6 "Jager" mit je 1 Pferdt namentlich aufsgeführt;

1 Pferdt Michael Resler Pluetjager.

Unter den 4 weiter namentlich aufgezählten "Bsuchknecht" ist auch "Wolf fürl Otterjager" aufgeführt. Weiter folgen "8 Aetz knecht ohne Pferdt"; Liennhardt Deverl Hundskoch

18 "Jungen" (darunter) 2 "Klobnvogler"\*)

Georg Putz Pfleger im "Jagerhaus"

wolf warnperger vbern fashongarttn

- 2 Jungen (darunter ein Warnperger, wahrscheinlich des ersteren Sohn)
- 3 Valckhner
- 4 (nicht näher bezeichnete, nur namentlich aufgeführte Personen).

In dieses Verzeichnis anschließend sinden wir wieder eine "Kritik und Vorschläge zur Verbesserung des Jaidwesens". Diesselbe vom "Cand und Oberstenshosmaister, Gehaimrat Otthainrich Grauen zue Schwarzenberg", vermutlich um das Jahr 1596 oder 1597 verfaßt, spricht sich dahin aus, daß die 10 vorhandenen Jaidsmaister auf 7 vermindert werden sollen. Lußerdem wird sehr über das Wirtshaussitzen der Jäger geklagt, "unterdessen gewildert wird". Die Jäger seien auch schlecht über den Wildstand unterrichtet: "So sich die Holzpauern oft selbst erbotn, sie wöllen ihnen wo sich das Wildtpredt verstehte wersen". Weiter ist in diesen Vorschlägen die ganze Jaidspartei noch einmal wie im Verzeichnus aufgeführt. Es ist die Rede vom "Psleger im Jagerhaus" und vom "Unmaister". Ob diese beiden abgeschafft werden, hat der Verfasser "kein Rat". "Gleiche Meinung hat es mit dem Wolfen in der In." Vermutlich ist dieser Wolf der Kasanenmeister Warnberger.

Wir ersehen aus den vielen Tisten, daß die beabsichtigte Reneinrichtung der Hofordnung in den letzten Jahren Wilhelms V. unter der Mitregentschaft seines Sohnes Maximilian I. und wäherend der Regierung des ersten Kurfürsten selbst in der Tat große Schwierigkeiten machte. Es herrscht Unklarheit, wie die Stellen, besonders der "Jaidspartei", endgültig zu besetzen seien. Wolf Warnperger ist einmal nur Vogler auf der Schwaig, dann ist er wiesder Fasanenmeister. So besagt ein "Verzaichnus der Ihaidts Perssonnen Tauf und Inenamen albie auch etwa aines jeden Verrichtung beschriben 17. Januarii 210. 96", daß Wolf Warnbergers "Verrichs

<sup>\*)</sup> Kloben war ein gespaltenes Holzstück zum Klemmen, fangen der Dögel. "Mit dem Kloben vnnd auf den Dogelheerden voglen", din valsche stime verleitet den vogel rehte vnz uf den Kloben (Minnesinger Handschrift). (Schmeller.)

tung mit kachung der Schwannen, Khränich, Wildtgensz, Aendten n. and. wilds Gefigl auch zu den Vogl hertten". (Am Rande ist von anderer Hand das Wort "Vasannenmaister" hingesetzt.)

Un letzter Stelle des aufgezählten Jagdpersonals finden wir noch, von derselben Tinte durchstrichen: "Michael Erttl, Vasannen= maister bei Mossach im Vasshannengarttn". Offenbar sollte diese Stelle mit der Funktion Warnbergers verschmolzen werden, was vielleicht dessen Gehaltserhöhung erklären würde.

In einer weiteren Liste, in welcher sich unter andern der berühmte "Archinarius und Gehaimen Raths Sekretari Gewold", befindet, und von dessen Hand auch die Einträge, sowie Randbemerkungen darin herrühren, erscheint Wolf Warnberger als "Fasannenmeister mit I Pferdt und 152 fl.".

In der gleichen Ciste ist "Guidebon als Marschall" und "Hör=warth als Kanzler mit 1500 fl. und 4 Pferden" vorgetragen.

Weitere Vorschläge aus dem Jahre 1597, auch größtenteils vom bekannten Kanzler und Archivar Wilhelms V. und May' I. redigiert, enthalten ebenfalls den Wolf Warnperger, und zwar ist er in den eben von Gewold herrührenden Aandbemerkungen als Schwanens, Kränch, Wildgänsz, AlendtensJeger" erwähnt. Weiter unten ist bei "Michael Ertl KlobensVogler" das Wort "Kloben" ausgestrichen, daneben steht unter etlichen unleserlichen Worten: "erspart werden", worauf nochmals Warnperger als "Vasannens Maister bei Mosach" vorgetragen ist.

In einigen Jagdordnungen der Jahre 1574 und 1599 (Alken des Kreisarchivs München) ist merkwürdigerweise Warnperger wiesder nicht mit den kasanen beschäftigt. In der ersteren, in welcher "Jägermeister in München Hans Georg von Etdorf mit Besoldung 400 Gulden, Kleid, Tisch für Diener, 5 Pferde, ist und Wolf Warnberger als Vogler bei der Schwaig, Besoldung und Kostgeld 100 fl., ferner ein Pferd und zwei Buden des Jahres 66 Gulden" hat, wird von kasanen gar nicht gesprochen. In der zweiten Ordnung unter Jägermeister Corenz Wensin, mit einer Besoldung von 400 Gulsden, heißt es "Wolf Warnberger ist Vogler auf der Schwaig, wird auch zur kahung der Wildtgensz gebraucht und hat den Holzsgarten in Verwahrung. Besoldung 100 Gulden, Kostgeld 52 Gulden und Sonstiges. Hanns Raisperger Anmaister: Jahresbesoldung

60 Gulden. Mosach: Maister in dem Neuen Vashanengartten dasselbsten, Michael Erttl, auf Ine und ainen Jungen 150 Gulden. Dann für Hauszäunsz 12 Gulden oder die Wohnung in Hausz."

Erttl ist also nach wenigen Jahren wieder angestellt, oder, was noch wahrscheinlicher ist, die beabsichtigte Zusammenziehung der Kunkstionen Warnpergers und Erttls erfolgte überhaupt nicht, wie denn Einsparungen des Jagdbetriebes auch bei Maximilian I. nach Mögslichseit ängstlich vermieden werden.

Einige Hofstattbeschreibungen aus seiner Regierung geben uns über die Jagdausgaben genaueren Aufschluß. Es wird auch zum ersten Male von mehreren Kasanenjägern gesprochen. Don diesen wird vermutlich auch einer in Aschheim beschäftigt gewesen sein, denn eine "gepeurechnung" von 1590 spricht von einem Kasanensgarten zu "Ascham" (das heutige Aschheim): "Joem Herr Julmaister zog ab für matheusen wastner zue schwaben vmb die behausung so Ime mein genedigster fuerst vnnd herr abkhausst vnnd in derselben sasangartten zue ascham niderumben aussesen lassen für 120 fl. . . . "

Im Jahre 1608 unter dem Obrist Jeger-Maister-Umbt von Georg Corenz von Wensin, welcher als Sold mit Aebenbezügen 1169 fl. 30 x erhält, ist der ganze Voranschlag auf "vorgemelte Ihaidtspersonnen mit 4045 fl. 20 x angegeben. Unter diesen Ihaidtspersonnen erscheint diesmal Wolf Warnberger als Vogel-waidmann" mit 212 fl. 10 fr. und Michael Erttl als Maister im Fashanngarten für Ine vand auf ain Jungen 150 fl.

Im Jahre 1632, unter dem Jägermeister Wilhelm von Mäglerain mit 300 fl. wird Warnberger nicht mehr erwähnt. Hingegen erschienen jetzt 2 kasanenmeister von Moosach und Schleißheim und zwar: Veith Wagner, kasshannenmäister

|                       | 5010   | ÍOO  | fſ.   |  |  |  |
|-----------------------|--------|------|-------|--|--|--|
| auf ain Jungen        |        | 42   | fl.   |  |  |  |
| addition              |        | 30   | fl.   |  |  |  |
|                       | thuet  | 172  | fl.   |  |  |  |
| (wohl der Moosacher). |        |      |       |  |  |  |
| Michael Sterrn &      | asshar | nima | ister |  |  |  |
| zu Schleißham         |        | 82   | fl.   |  |  |  |
| 21ddition             |        | 70   | fl.   |  |  |  |
|                       | thuet  | 152  | fl.   |  |  |  |

Das ganze Jägermeisteramt ist in dieser Liste mit 3504 fl. veranschlagt.

In einer dritten Aufzählung des Hofstaates aus dem letzten Regierungsjahre Maximilians, in welcher als Obrister Jägersmaister Wilhelm Graf zu Hohen Waldeck Herr auf Mäxlrain 300 fl. und als ein Kammerer 472 fl. tuet 772 fl. erhält, ist leider die Rubrik des Jagdpersonales verloren gegangen.

Unter der Regierung Maximilians und seines Dorgängers, Wilhelms V tritt auch nachweislich der kasan in der Gegend von Candshut zum ersten Mal auf. Vielsach wurden jedoch die Vögel in Candshut nur aufgezogen und dann später nach München gebracht. So besagen Notizen der Jahre 1585 und 1587 aus dem "Korstmaistersambt Candshuet": "Etlich kassannen lebendig nach München gesschickht von mit rupsen thusch eingemacht. für 4 Ellen Aupsenthusch von für Mächerlohn 3 fl. 15 x" und aus dem Jahre 1598, wo esheißt: "Seonhard Martin kassannenwarter zu Canndshuet Ausgaben wegen Schickhen nach München von 10 gescheckten kasanen am

- 24. februarii 4 fl. 3 x 22 Pf.
- 9 Fasanen geschickht am 14. 217artii 4 fl. 31 Pf.
- 4 Kasanen nach München geschickht am 24. apr.
- 12 Kasanen nach München geschickht am 23. Dez."

Ornithologisch interessant ist, daß in diesen amtlichen Abrechs nungen genau zwischen gewöhnlichen und "anders gefärbten" fasanen unterschieden wird. Wir ersehen dies auch aus den Belegen und Rechnungen für die damals schon häusigen Ameisenlieserungen:

"1591. Item dem Jungen Rüdtl vmb 303 Maaf Ameisz Afr zu den Roten Fassannen 20 fl. 1 x 12 Pf."

Unch der Candgraf Georg Cudwig von Ceuchtenberg machte um diese Zeit (1597) mutmaßlich jagdliche Versuche mit Kasanen, wenn er nicht, was auch möglich, diese Vögel nur zu kulinarischen Zwecken aus Candshut bezog. Es heißt nämlich im gleichen Kaszikel: "Ceonhart Kassanwärter wegen etlicher Rothen Kassannen so er dem Candtgraf von Ceuchtenberg über antwortet, dafür ausgaben 1 fl. 3 x 8 Pf."

Die Candshuter\*) Aufzucht erhielt ihren endgültigen Abschluß durch den Besehl an den Forstmeister: "die Fasanen daselbst dem Jägermeister heraufzuschiefen, da Seine Durchlancht gedenkt, dens selben Garten abgehen zu lassen". Dat. Erding 9. Januar 1604.

Dermutlich wurde ein Teil der Fasanen nach Erding gebracht für des Herzogs Bruder Albrecht, den Schwiegersohn des vorgesnannten letzten Candgrafen von Ceuchtenberg, der sich hauptsächslich zu damaliger Seit mit der Hebung der Fasanenzucht abgab. Unter seiner Aufsicht scheinen sogar die Gehege bei München gestanden zu haben. Wenigstens wendet sich Georg Cudwig von Freyberg mit einem von Gepfingen, den 3. Mai 1618 datierten Schreiben mit der Bitte an "Herzog Albrecht von Obers und Niederbayern", er möge erlauben, daß der mit dem Schreiben nach München abgesandte Junge den Sommer über die Fasanenzucht beim Fasanenmeister Seisner Durchlaucht erlerne.

Sämtliche Rechnungen und Kosten vom Jahre 1611 bis 1646 sind auf Herzog Albrecht ausgestellt. "Item wasz Simon Dellinger kalcksner wegen der auserzognen und noch bisz dato habenden kaszhanen von dem 18. Juni bisz auf den letzten xbris auszgeben 5 fl. 54 x." Die ganzen Auslagen von 1612 bis 1646, wobei auch Weizen, Gerste, Milch und Ameiseneier größtenteils inbegriffen sind, betragen 429 Gulden 70 x.

Um diese Zeit beginnt überhaupt ein bereits etwas intensiverer Betrieb der Kasanenzucht in Bayern, und aus den verschiedenen Gegensden lausen Unfragen ein, welche den Bezug von Kasanen und deren Unszucht behandeln. So erkundigt sich der Winterkönig Kriedrich V. von der Pfalz nach einem eventuellen Kasanenbezug im Ungust 1615. Unsfallenderweise befrägt Herzog Maximilian nicht den betreffenden Kasanenjäger um seine Unsicht über den Kasanentransport. Es liegt vielmehr "ein Gutachten des Kalkenmeisters Heidenbucher wegen Sendung eines Kasanknechtes und etlicher Stück Kasanen nach Heidelsberg" vom 3. Ungust gleichen Jahres vor. Dieses Gutachten spricht sich — auch nach hentigen Begriffen — sehr verständig aus. Es sei jeht zur Kasanenversendung nicht die rechte Seit. Kalls die Vers

<sup>\*)</sup> Die Tucht scheint auf der Burg Trausnit oder in deren unmittelbarer Rabe beim Schlofgraben betrieben worden zu sein; wenigstens erzählt Staud en = raus: "rechts gegen das Burgthor bin sab man sonft die Kasanenhäuschen".

sendung erfolgen solle, würde der künftige Herbst vorgeschlagen wers den; es müßten 10 Stück (8 Hennen und 2 oder 3 Hähne) gegeben werden. Einen Boten solle der Heidelberger selbst schicken.

Im Jahre 1623 beauftragte auch von Regensburg aus Herzog Allbrecht der Ceuchtenberger wieder den Haidbuecher Valkhnermeister "etliche Stück fasanen von gewisser Art und kedern für den Herzog von Sachsen solgen zu lassen". Gewisser Art und kedern scheint zur Annahme zu berechtigen, daß hier offenbar ein besonderer kasan gemeint ist, vielleicht der Silberfasan, dessen Vorkommen Natursgeschichten jener Zeit konstatieren; jedoch wäre, soweit handschriftsliche Quellen in betracht gezogen werden, jene Notiz der einzige Nachweis für dieses Jahrhundert.

Unch die geistlichen Würdenträger brachten um diese Zeit dem "neuen Vogel" großes Interesse entgegen. Heinrich V. von Knörsingen, Bischof zu Augsburg, bedankt sich bei Herzog Albrecht für Nebersendung von 8 Stück schöner Fasanen, Dillingen 25. Oktober 1631. Bischof Heinrich hatte kurz vorher dem auch der Reiherbeize sehr zugetanen Ceuchtenberger die Erlaubnis erteilt, in seinem Cand "am passenden Orth" von seinen Valkhnern Fasen zu lassen". Offenbar war das Geschenk der damals noch sehr kostbaren Fasanen eine Gegenleistung für diese Erlaubnis.

Jahlreiche Schriftstücke aus den Jahren 1599 bis 1630 behandeln die Lieferung von Umeiseneiern. Das erste lautet: "Jahresrechnung des Georg Peckh, Pfleger im Jägerhaus" 26. feb= ruar 1599: Wer an Hnudas (?) dem Hannsen Vogler 7 Prenten, wer an Hnudas dem Wolfen Vogle 3 Mezen vmb erkhauffung Ummaisz Eyr im fl. Vassannengarten zu Mosach 54 fl." Diese Akten verraten schon die zielbewußtere Aufzucht der Fasanen, die bis dahin noch immer ohne Verständnis und Ordnung betrieben wurde. Don nun an sind die Tätigkeiten des Jagdpersonales strenger geregelt und ausgeschieden. Die Nebenbezüge der Bediensteten werden einer größeren Kontrolle unterzogen. Dies beweist ein Erlaß vom 25. Oftober 1603, worin Herzog Maximilian vom Jägermeister Wennsin zu Cronwünckel Bericht über die Bitte des fas. Meisters Mich. Ertl zu Mosach um Brennholz fordert. Die Fasanengärten erhalten ihr eigenes Personal, getrennt von den "förstern und Ueberreuter= ämtern". Ein Erlag des Herzogs Maximilian, datiert München 26. April 1615 an den Ihaidsverwalter Hannsen Groß beschränkt das Ameisensammeln in der Umgebung Münchens: "Auf des Kasanenmeisters Michael Ertl Bericht, daß die Ameiseneier in den Korsten von Unbesugten ausgenommen und in der Stadt verkauft, aber an die Kasanengärten nicht eingeliesert würden, sodann auf desselben Beschwerde, daß der Körster von Geising und sein Knecht zwei zum Ameisensammeln beauftragte Cente molestiert haben, wird besohlen, daß von nun an nur mit Tetteln oder Patenten versehene Cente Ameiseneier sammeln dürsen. Der Körster und sein Knecht sollen zur Verantwortung gezogen werden.

Das Verbot, ohne Patente Ameiseneier zu sammeln, wurde bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts aufrecht erhalten. Es mehren sich nun auch in den Alften die Ausgaben über bauliche Veränderungen und Reparaturen in den Fasanengärten, ein weiterer Beweis für die wachsende Bedentung dieser Gehege. So behandeln mehrere Schreiben vom März und April 1602 die Herstellung eines "Nebershängdaches" für den Fasanengarten in Moosach, sowie die Cieferung von 100 "Alichreiß" (Eichenstämme), welche im Forstenrieder Forst für Moosach geschlagen werden sollen. Auch Haidenpuecher berichtet wieder im Jahre 1608 über Baufälligkeiten im Fasanengarten und beantragt außerdem den Ankauf von 8 und 9 Scheffel Weizen, weil "hierdurch auch mit wenigern Tosten die Fashanen erhalten khünden werden".

Da dem zweiten Kurfürsten, ferdinand Maria, die Jagdpassion nicht in so hohem Maße eigen war wie seinem Vorgänger, sind demsentsprechend die dieses Gebiet behandelnden Akten dürstiger. Besonders der Fasan kam dabei schlecht weg; denn ein Bericht d. d. 2. III. 1657 vom Churfürstlichen Hosbauamt "Erbauung eines Fasanenbruthennenhauses betreffend" wurde abgelehnt, obwohl der "Neberschlag, was ein Fasanenbruthennenhaus im Fasanengarten von Tenem zu erbauen beiläusig kosten württe", sich nur auf 100 fl. 36 x belief.

Besser war für die Falknerei und den Dogelkang gesorgt. Alsbrecht Abundus wird für den verstorbenen Hanns Georg Seidl als Falknermeister eingesetzt, wobei ihm die "vier Vogelherde zu Caimb, Moosach, Feldmoching und Gärching" übergeben werden, mit der für die damalige Seit hohen Besoldung von 450 fl., 14. Januar 1660.



Erst auf wiederholte Vorstels lungen wegen "Reparierung des Tylls; allweilen es dann sondslich mit kassanen also beschaffen daß wann sye ihren Gang oder 2luszlanf nit haben baldt versderbt vnd zu schaden khommen".

21. XII. 60 . . . werden einige banliche 2lusbesserungen in 210s sach vorgenommen.

Daß trotdem in einem "Churfürstl. Hofstatt zu Zeschluß" ao. 1665, wo auch Veith Wagner im Fasan-Garten mit 172 fl. eingesett ist, der Voranschlag für das ganze "Jegermaisterambt" 4198 fl. 44 x beträgt, wird wohl auf den selbst sehr gerne jagenden Obrist-Jegermaister Fer-

dinand Grafen von Thörring zu Seefeldt, welcher ein Gehalt von 772 fl. bezog, zurückzuführen sein.

Ebenso wird dieser mehr wie der Churfürst selbst das am 9. Juni 1673 erschienene Mandat veranlaßt haben:

"Dabey gleichwolen der gemessne Befelch ist, daß sie dem hers fommen nach, die Mader, Rebshasel-SchneesUner-Spills und Kassehnennen\*) allzeit bey vermeydung vnausbleibiger Straff, auch ges

<sup>\*)</sup> fas-Han, das fas-Huen = fasan.

stalten Dingen nach, so gar entsetzung ihrer Dienst, zu Den Gbrists Jäger-Wild oder forstmaister-Aembtern, dise aber gegen dem geswöhnlichen Jägerrecht zu der Hofffuchel, oder Jörgarden lisern zuslassen schuldig, denselben aber dagegen newe Vogls-Tennen zuschlagen, und verwilligen des Gbrists-Jäger-Wilts oder forstmaisters, die von solchen alsdann, wie die andern, jedes Orths herkommen nach, die Schuldigkeit einzusordern, und an seinem Orth fleißig zuverrechnen haben, hiemit under nächst obiger commination gäntzlich verbotten, und abgeschafft seyn solle."

"Ein kurter Begrif der churf= Jagdmandate" vom 5. May 1678 verbietet das Stören von Gelegen usw. unter dem Vorwande des Pilzesammelns, einem auch in unserer Seit nicht unbeliebten Gesbrauch: "der gemeine Bauers=Mann, dessen Kinder und Ceut sollen sich bev eremplarischer Straff enthalten, junge Haasen aufzuheben, Hüner zu fangen, Ever von denen Uenden, und anderen groß und kleineren Vogel=Werk in Gehülten und Försten abzunehmen oder die Rester zu verstöhren, oder unter dem praetext des Pfifferlingssuchens sogar Reh=Kütz und Kälber aufzusangen".

Ein Jahr später, 1674, erscheint auch der Fasan in der Gegend des Ummersees, da "Freyherr Ferdinand II, von Thörring ein Fassanenhauß zu Seefeld erbaut".

Während Maximilian I. die Hof= und Staatsverhältnisse weise in Ordnung brachte, ohne dabei das Gejaide stiefmütterlich zu be= handeln, ertönte auch aufs neue der Klang der Parforce=Hörner nördlich der Donau, häusiger wie bisher, kreiste der abgetragene kalke durch die Luft, und der kasan, aufgescheucht vom Verbeller, baumte auf, um vom fürstlichen Jäger zur Strecke gebracht zu werden.

Im Jahre 1686 wurde der unter fürst=Bischof Julius\*) als Tiergarten angelegte Custgarten des Schlosses Veitshöchheim bei Würzburg durch Johann Gottfried von Guttenberg\*\*) zur Kasanerie eingerichtet.

Auch die Markgrafen von Ansbach und Bayreuth betrachteten den Fasan, der in einem Wildbahnmandate von 1528 bereits erwähnt

<sup>\*)</sup> Julius Echter von Mospelbrunn, Bischof von Würzburg 1573-1617.

<sup>\*\*)</sup> Johann Gottfried von Guttenberg, Bischof von Würzburg 1684--1698.

wird, als willsommene Zugabe für ihre Reviere. Während in den "Jaidzetteln", welche Spezifikationen der Jagdunkosten, der Schußsgelder und des geschossenen Wildes in Reicheneck und Engeltal von 1621—1728 enthalten, niemals ein kasan vorkommt, wurde das durch Markgraf Kriedrich von den Seckendorsen "im Jahre 1600 erkauste Schloß Triesdors" speziell als kasanerie eingerichtet. Das Gut, welches schon 1469 dem Markgrafen Albrecht Alchilles von Brandensburg als rechtes Mannlehen aufgetragen worden war, kostete im Ankans eum pertinentiis 31,000 fl. Bis 1615 war Triesdorf verspachtet, worauf auf Besehl des Markgrafen Joachim Ernst in diesem Jahre "ein neues Raiger Hauss erbaut und ein Kasannengarten 2 Morgen groß nebst des Kasannenwarters Wohnung errichtet" wurde.

Damals bestand das Jagdgut aus

"60 Morgen Acker,

34 Tagwerf Wies,

40 Tagwerf II Weyer,

30 Morgen Holz,

10 Söldner=Bütern".

Schon wenige Jahre nachher hatte der Markgraf ein "sonder= bares Vergnügen" daran und kaufte "noch

135 Morgen Uder,

213/8 Tagwerk Wies,

62 Morgen Acker,

 $20^{1}/_{2}$  Tagwerf Wies"

vom Kloster Heilsbronn und Konrad von Guggenberg.

Markgraf Albrecht, unter dessen Regierung noch Treuchtlingen und Berolzheim zu den markgräflichen Zesitzungen kam, legte 1654 einen weiteren Tiergarten an "In dem zum Jagd= und Cand Pläsir beliebt gewesenen Ort". Er erließ scharse Verfügungen zum Schutze seiner Wildsuhren, die auch sein Nachfolger Johann Friedrich des öfteren wiederholte:

"Don Gottes Gnaden friederich Marggraff zu Brandenbg zu Magdeburg inn Preußen (Stettin, Pommern) der Cassuben und Wenden (auch in Schlesien zu Crossen vnd Jägerndorff Herzog) Burggraf zu Nürnberg, fürst zu Halberstadt, Minden vnd Camin.

Dennach wir mit befrembden befinden daß unerachtet ernstlichen Befehls durchleuchtigsten Fürsten Herrn Albrecht 2c. . . . . in unsern Wildsuhren Viel weg zu schaden und nachtheil gehandelt . . . . folgende Wiederholter Verordnung zu thun . . .

- 9. Wann die Grässerin und Vossbuben oder feldhirtn in wever, Wiessen, oder feldern deß frühlings den Wildenden, kasann, keldhüner, oder ander Ever abnehmen, sollen sie mit allem ernst gestrafft werden.
- 12. Es soll auch bey hoher Straff verbotten sein, daß nie jemand Kein Junge Haassen, Fassann, junge rebhüner, Wachtel, junge Enten, Tauben und Was ihmer dergleichen ihm unter die Hand kommen möchte, im geringsten nicht ausheben und absteigen.\*) Da einer oder der andere erfahrn und solches bey ihm im Hauss gefunden oder dessen sonst überwiesen würde, soll er nach seinem Vermögen umb geld oder mit gefängnus uns nachlässig gestraft werden. Datum Onolzbach 7. Martij 1673."

1619 hatte Joachim Ernst das Gut mit allen "Ein= und Su= gehörungen ad dies vitae et viduitatis" seiner Gemahlin Sosia, einer geborenen Gräfin Solms=Caubach, geschenkt. Diese Sitte wurde auch in der folge von den jeweils regierenden Brandenbur= gern beobachtet. So übergab 1652 Markgraf Albrecht Triesdorf seiner Gattin\*\*) Henrike Luise, Tochter der Herzogs Ludwig Friedrich von Württemberg=Mömpelgard, als Witwensit; Johann Friedrich schenkte es 1679 Johanna Elisabetha aus dem Hause Baden=Durlach.

Auch Johann Friedrich vergrößerte 1674 noch den Cust= und Fasanengarten und brachte, wie ebenfalls sein Nachfolger Georg Friedrich, den Fasanen großes Interesse entgegen. Cetterer ließ bei der Erweiterung der Gehege von 1695 bis 1701 besondere Dickichte und Gesträuche für die Fasanen pflanzen und nahm bei der ganzen Unlage besonders darauf Nücksicht, daß die jungen Vögel gegen Ueberschwemmung möglichst geschützt würden. Der Markgraf verstaßte sogar eine genaue Vorschrift über Fasanenzucht und Wart, sowie über den zu erzielenden Nutzen. Alls erster importierte er aus

<sup>\*)</sup> überrumpeln. (Schmeller.)

<sup>\*\*)</sup> Dermählt 21. VIII. 1642 mit dem Markgrafen.

England die sogenannten Fasanenverbeller oder "barbets", die den aufgebaumten Fasan solange stellten, bis der hinzugekommene Jäger ihn herabschoß.

Aus Neuburg liefern uns verschiedene Notizen den Nachweis, daß auch hier fast zu gleicher Seit wie in Altbayern Kasanen aufsgezogen wurden.

Im 22. November 1593 wird der Pfleger zu Gundelfingen beauftragt: "6 bar Vaßhannen möchten gefangen und ahle geliefet werdn", nachdem der Pfleger kurz vorher gemeldet hatte, es seien 4 Kasanen im Vogelhaus vorhanden, die aber der jungen Herrschaft gehörten. Mit der "jungen Herrschaft" sind die beiden Söhne Phislipp Ludwigs von Neuburg, Wolfgang Wilhelm und Johann Friederich, gemeint. Nach dem Tode des letzteren, 1644, fiel auch Hilpoltsstein mit Heideck und Allersberg an Neuburg.

Die Aufträge an den Pfleger und Candvogt zu Höchstätt, Fasanen zu liesern, meistens zwei Paare, wiederholen sich in den Jahren 1596 und 1599. Am 18. März 1601 werden die Forstmeister in Burglengenfeld, Liezheim, Mendl und Heydeck beauftragt, 6 Paar Fasanen zu liesern: "das sy etwas von Auerhannen, Pirkhannen, Vashannen fanngen undt dieselben hieher was sy bekommen können schickhen". Wenn sie nichts hätten, solle man sie eventuell in Augsburg kausen, dessen Bischof ja bekanntlich bei Dillingen Fasanen züchtete.

Es folgen in dem Alft nun mehrere "Wochenrechnungen", in denen unter anderm notiert werden:

| "Faßhanen | 4  | jeden | 30 | Kreuzer  |
|-----------|----|-------|----|----------|
| Selthüner | 3  | "     | 12 | Kreuzer  |
| Wachteln  | 2  | "     | 5  | Kreuzer  |
|           | 10 | ,,    | 4  | Kreuzer" |

Auch auf dem Speisezettel figuriert der kasan im Jahre 1619 beim Besuche Kaiser kerdinands, der sich am 22. September auf der Durchreise zu seinem kreunde und Studiengenossen, dem Herzog, nachmals Kurfürsten Naximilian von Bayern, in Neuburg aushielt.

Ueberblicken wir nun nochmals die ganze Zeit von 1330 bis 1680, so ergibt sich, daß im 14. und 15. Jahrhundert einzelna

schwache Versuche zur Einführung des Fasans in Bayern gemacht wurden und zwar bei Ingolstadt und bei Mördlingen. Ende des 16., bis ins 17. Jahrhundert werden die Versuche etwas intensiver; an mehreren Stellen in Altbayern, sowie in der sogenannten jungen Pfalz (Oberpfalz) wird dem Sasan Ilusmerksamkeit geschenkt, wenn auch von einem zielbewußten, planmäßigen Vorgehen noch nicht die Rede sein kann. Es wird um diese Zeit ein Kasanengarten in Moosach bei München, sowie in Aschheim erwähnt, ebenso ein Fasanengehege bei Candshut, das aber zu Unfang des 17. Jahrhunderts wieder aufgehoben wird und seine Vögel teils nach Moosach, teils nach Erding abgibt. Wenige Jahre später, 1630 haben wir auch einen zweiten Fasanengarten bei Schleißheim. Kurz vorher werden auch in dem damals zur rechtsrheinischen Pfalz gehörigen Heidelberg Import= versuche gemacht; auch bei Dillingen sollen die Reviere mit fasanen besetzt werden. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts sehen wir den fasan bei Würzburg, während die Markgrafen von Unsbach schon anfangs des Jahrhunderts mit der Einrichtung von mehreren Sasanerien beginnen.

So ist das Bild, welches wir zu Beginn der Regierung des 18 jährigen Churfürsten Maximilian II. Emanuel vor uns haben. Dieser prachtliebende und ehrgeizige junge Herrscher, der von seinem Dater eine wohlgefüllte Kasse und einen geregelten Haushalt geerbt hatte, fand selbstverständlich auch große Freude an der Jagd. Das Beispiel des "Roi soleil" im Guten wie im Schlimmen lockte das empfängliche Gemüt des jungen Wittelsbachers nur zu oft zu Nachahmung. Daß er sich anfangs seiner Regierung von französischer Kunst und Mode, von französischer Pracht in Hose und Jagdsesten nicht so beherrschen lassen konnte, wie er es wohl gewollt hätte, lag daran, daß ihn seine bis zur Tollkühnheit entwickelte Tapferkeit fortwährend in kriegerischen Unternehmungen seskhielt.

Es ist klar, daß, während der "blane König" sein Schwert gesen den Halbmond gezogen hatte, keine Zeit übrig blieb, um Jagden und keste zu seiern. Daher sinden sich während der Zeit von 1683 bis 1688 und dann während des 3. Raubkrieges Ludwig XIV. gegen Deutschland, bei welchem Max Emanuel einen Teil des aufgesbotenen Reichsheeres führte, keinerlei Aufzeichnungen über irgendswelche jagdliche Bestrebungen.

Auch während der Statthalterschaft in den Niederlanden waren die Albhaltungen mannigfacher Art, und die mit Bruffeler Spitzen besetzten Dessous ließen ihn bayerisches Cand und bayerisches Weid= werk vergessen. Aus dieser ganzen Zeit haben wir eine einzige Notiz, welche mitteilt, daß ein französischer Fasanenmeister, Couis du Rien, mit 300 Gulden jährlich angestellt ist, welchem im Upril 1704 auf sein Gesuch um Unterstützung noch 30 Gulden bewilligt werden. Wenige Monate später, nach der unglücklichen Schlacht von Höchstaedt, hätte der Churfürst wohl selbst einer Unterstützung bedurft, nachdem Kaiser Ceopold seine Absetzung ausgesprochen und erklärt hatte, "es gebe keinen Churfürsten von Bavern mehr". Diese Reichsacht wurde durch Kaiser Josef I. 1714 wieder aufgehoben, und im Upril 1715 kehrte Max Emanuel in sein finanziell erschöpftes Vaterland zurück. Die letzten 10 Jahre seiner Regierung, vom Juni 1715 ab, lebte er, als wolle er das Versäumte nachholen, fast ausschließlich der Jagd. Er machte in diesem Dezennium eine für die damalige Zeit gang enorme Strecke von 39665 Stück, so sagt uns eine "Anzaig, was Churfürst Maxemanuel vom 14. Juni 1715 bis Dezember 1725 geschossen und gefangen". Die Fasanenstrecke betrug in diesen Jahren 2357 Stück, wovon einige wenige Berzog Ferdinand Marquard, Urenkel des ersten Wartenberger, erlegte. Für diesen wird wohl auch hauptsächlich das Fasanengehege errichtet worden sein, von dem es heißt: "Pberschlag yber den Meu genedigist resolvirten fasongarten in Vorst Hartt aus dem Ueberreiteramt Wartenberg mit 2629 fl. 30 x. Die Unterhaltung dieses Sasanen= gartens dauerte von 1725 bis 1750. In diesem Jahre wurde die fasanerie aufgelassen.

Daß während der Verbannung Max Emanuels für Bluts auffrischung in den Fasanengehegen von seiten des Oberst Jägers meisters gesorgt wurde, beweist ein Dekret vom 21. Januar 1710 an das kurfürstliche Hofzahlamt dem gräflich Marzin'schen Hofmeister nach Prag per Wechsel 414 fl. 24 x für eine Unzahl gelieserte Fassanen zu übersenden".

Da dem Churfürsten die beiden Fasanerien von Schleißheim und Moosach und das Gehege bei Wartenberg nicht genügten, so verfügte er am 19. Oktober seines Rückkehrjahres die sofortige Unslage des Fasanengartens auf dem Hirschanger, "damit diese churs

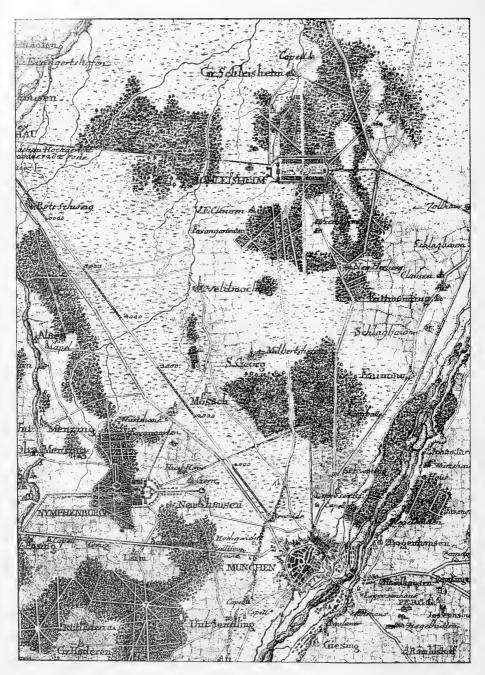

Plan von München und Umgebung.
(Aus "Cuvilliers, école de l'architecture bavaroise).

fürstliche intention sogleich vollzogen und in Sr. Churfürstl. Durcht. öfters vorhabenden Jagdlustbarkeiten keine Kinderung gemacht werde."\*)

Dieser Fasanengarten scheint sich des besonderen Interesses Ehurfürsten erfreut zu haben, denn immer kehren "Reparationen und Anlagen beim neuen Fasanengarten in der Hirschau und im Ausmeisterhaus" wieder, und im Jahre 1717 wird noch ganz besonders die "Aufrichtung von Marderfallen" anbesohlen.

Auch Hartmannshofen wird zu einer Fasanerie eingerichtet, ebenso Perlach, das 1805 wieder einging, aber noch jetzt den Namen "Fasanengarten" trägt. Der erste Fasanenmeister, Joseph Kolsbinger starb 1724. Die Besoldungsakten, die teilweise noch vorhanden sind, weisen den Gehalt des Fasanenmeisters Sebastian Helbling 1758—1789 aus:

"als Kasannenmaister 95 fl.
als Wildtpahnner 52 fl.
für Inspektion über das Niederholz 20 fl.
4 Scheffel Korn
16 Klafter Holz".

Ueber die um diese Seit in fürstenried begonnene fasanens zucht fehlen leider nähere Daten, da nur der Umschlag des faszikels vorhanden ist mit der Aufschrift: "Acte des churfürstlich. Fasanens meister Dienst zu Schleißhaimb, welcher ao. 1717 zu fürstenried ersrichtet, hernach auf Schleißhaimb transferiert worden".

Trot dieser Nachricht sagt ein "Extract aus den alten Eid und Pflichtbüchern" des Gberstjägermeisteramts, daß noch im Jahre 1795 der jetige Maxhof bei fürstenried Fasanengarten der in fürstenried lebenden Witwe des Kurfürsten Maximilian III., der Maria Anna Sophia, gehörte. Ich glaube aber nicht, daß die Fasanerie als solche noch damals betrieben wurde.

In den Jahren 1716—1718 entstand auch ein neues Kasanengehege im "linken" (nördlichen) Teil des Nymphenburger Parkes, der um diese Zeit auf Beschl des Kurfürsten unter Girard, einem Schüler Cenôtre's, erweitert und ausgeschmückt wurde, sowie ein eigener

<sup>\*)</sup> Firschanger sollte später den Grundstod des englischen Garten bilden. Defret 15. VIII. 1789. Unterhalb des Hirschangers fing die Hirschau an. Jahrbuch für münchner Geschichte 5. Jahrgang.

Fasanengarten für Karl Albrecht. Dies besagt eine Verfügung an die kurfürstliche Hofkammer, sie solle dem Hofzimmermeister Cudwig für "Machung des Fasahngarttens für den Churprinzen 200 fl." am 29. Juli 1718 verabfolgen. Jagdlich bevorzugte jedoch Max Emanuel immer noch den Hirschanger, sowie Schleißheim, wohin er eine große Anzahl Fasanen mit für damalige Teit bedeutenden Kosten einführte.

Nachweis hierüber geben uns zwei Dekrete an die kurfürstliche Hofkammer

vom 12. März 1720, worin die Hoffammer angewiesen wird, dem Grafen Wenzel von Marzin in Böhmen 514 fl. 46 x für geslieserte Fasanen durch Wechsel von Auffini nach Prag, und

vom 20. Februar 1725 für die aus Böhmen zur Einrichtung des neuen Schleißheimer Fasanengartens überbrachten 225 Fasanen 862 fl. 14 x nebst Spesen auszuzahlen.

In Schleißheim fand auch die große Hofjagd zu Ehren der am 5. Oktober 1722 erfolgten Vermählung des Kurprinzen Karl Allbrecht mit der Kaisertochter Amalie statt. Hierüber berichtet Pierre de Bretagne:

"Le 24 octobre fut occupé le matin à visiter les appartements du Château, le parterre, les terrasses, & un petit bois, qui est au bout du parterre, où l'on a menagé un fort beau jeu de passe, entouré de charmilles, & de gazons, & plusieurs autres endroits, d'où l'on peut à l'ombre, dans les plus grandes chaleurs de l'Eté, profiter de l'agreable veüe de la campagne; après diné il y eut grande chasse aux faysans dans la plaine; Son A. S. Madame la Princesse Electorale eut le plaisir d'en tuer beaucoup, Elle s'en fit même scrupule. & crut devoir s'excuser auprès de l'Electeur, qui lui répondit le plus poliment du monde, qu'Elle étoit Maitresse de tout ce qu'il y avoit dans la Baviere, & qu'Elle lui feroit toujours un extrème plaisir, d'en vouloir disposer à son gré."

Alls Karl Albrecht wenige Jahre darauf zur Aegierung gekommen war, übertraf sein Hokhalt bald den Curus seines Vaters. Rings um München herum entstanden kleine Jagdhäuser (das gelbe, das weiße, das grüne Haus), wo sich der Jagdtroß in prächtigen Uniformen und Gewändern zur Parforcejagd versammelte. Die Kursfürstin, selbst eine leidenschaftliche Jägerin, begleitete fast immer



2lus "Cuvilliers", 2fiemphenburger Park

Teil mit: "30 Le jardin de la faisanerie"

"31 Quinconse" ,32 Le magnifique Bosquet et Batiment d'Amalienbourg Batie en 1734".

die jagdlichen Unternehmungen. Sie war die Veranlassung, daß das Hoflager von Schleißheim nach Aymphenburg verlegt wurde. Die erste dort abgehaltene kestlichkeit fand anläßlich der Taufe des am 25. August 1728 geborenen zweiten Sohnes Joseph Ludwig statt. Um

Morgen des Tauftages, dem 12. Oktober, wurden die Sehenswürdigkeiten von Schloß und Garten besichtigt. Nachmittags ergötzte sich die Gesellschaft mit Fasanenschießen, worauf abends eine Beleuchtung des Gartens stattfand.

Dementsprechend mehren sich wieder die Auslagen für Arsbeiten und Ausbesserungen in den verschiedenen Fasanengehegen, da die Kurfürstin besonders diesem Dogel ihre Ausmerksamkeit schenkte.

Einer der vielen Kostenvoranschläge weist zum Beispiel aus für die Arbeiten bei den: "Churf. Extra» vnnd ord. Custgehegen 26.—31. Oktober 1753 für

## Nymphenburg

2 Zimmerl. 2 Tag

zu Hartmannshof des Tyll vmb den Sasohngartten aussbessern 4 fl. 50 x

## Schleißheim

- 2 Simmerl. 1 Tag so in Fasannengarten Schidt machen 3 fl. 2—7 November
- 2 Timmerl. 2 Tag die gleiche Arbeit 4 fl. 48 x. 9.—14 November
- 2 Fimmerl. 1 Tag daselb 3 fl. 55 x.

1.—5. Dezember Nymphenburg

2 Himmerl. 1 Tag im Fasohngartn Hartmannshof 4 fl."

Im nächsten Jahre, 1754, beginnt Cuvilliers mit dem Bau der zu Shren der Kurfürstin benannten "Imalienburg". Dieser Pavillon wurde nur zu Jagdzwecken aufgeführt. Von der Galerie des Daches aus pflegte die fürstliche Jägerin die aus der benachbarten Fasanerie aufgescheuchten Vögel im Fluge zu schießen. Sie war wohl die erste, welche den weidmännischen Schuß auf den streichenden Fasan einführte, denn bis dahin wurde der Vogel außer auf der Beize sast ausschließlich beim Aufbaumen erlegt oder in Netzen gefangen. Daß die Amalienburg auf ausdrücklichen Wunsch Karl Albrechts nur zum Jagdvergnügen erbaut wurde, ersehen wir aus der "Eustgebäudenrechnung" des Jahres 1754:

"Ihre churf. Durchlaucht haben mindlichen gnedigist anbes folhen ein Neues Custhaus genannt Amalienburg vnd einen Neuen Fasohngartten nehst einem Bruedthaus vf die von dero höchsten Pers

| Pen: 12: April Bi<br>gartten 3ú Rimpher<br>Rixen<br>Shro Churfürfil. Durcht.<br>Sin Bayen/20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iburg, mit der Kugl  Shro Durchleucht Chur-                                                    | )<br>finct |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Thasanou - 1.1. Wildowston - 1.1. Wildowston - 1.1. Faif John - 1.1.  fundfon - 1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mift met:                                                                                      |            |
| Huma et . 8.  Hote  Mote  Mote | St. forban zin ortone<br>form, amoun gryfo pan<br>els shu Pool Jaruor<br>elsu, xur: 30:ig yfir | w          |

sohn angegebene weis zuerpauen, zu deme endte hechst dieselbe hierber die inspection dero Hofpaumaister Couvili zbertragen und aus dero geheimen Cassa die gelter gegen hierumben ausgestelten hafftschein sonderbahr gnedigist ervolgen lassen."

Der Plat, der im Jahre 1734 für den Kasanengarten und das "magnifique Bosquet et Batiment d'Amalienbourg" auserschen und erst damals in den Bereich des eigentlichen Schloßgartens gezogen wurde, war frührer der "kuchlgartten".

Der Jagdeiser der Churfürstin Amalie wird durch zwei Jagdsbücher aus den Jahren 1734 und 1736 illustriert: "Anzaig. Wasz Ihro churf. Durchl. von cölln, Jhro churf. Durchl. Unser genedigister Herr, Herr und die Durchl. Churfürstin Unser genedigiste Frau, Frau sowohl an Feeder als ander verschidenen Wildpräth wan wo wie nil, und was Sorten geschossen, unnd gefangen haben, d. uf genedigiste anbesehlung, durch mich Endtunderschribenen mit grester miehe und kleis zusamb getragen worden Anno 1734

Underthenigist: Gehorsambigster Andre Attenhouer Veldtlague."

Un den fast täglich stattfindenden Jagdausflügen beteiligte sich bis Unfang März Clemens Ungust, der Kurfürst von Cöln, der dann wegreiste. Unter anderm schoß er 29 Kasanen. Der Kurfürst selbst erlegte im Cause des Jahres 189, die Kurfürstin 23 Stück und zwar: "im Garten zu Nymphenburg, in und um den alten Kasanengarten, im Hirschanger, zu Schleißhamb, auf dem Sendlinger, Veldtmochinger, Mooser und Gerner Veldt, (dem sogenannten Globten Cand)".

Um 5. August beteiligte sich die Kurfürstin, die als passionierte Jägerin stets anwesend war, zum letzten Male an der Jagd. Im "Jagdbuch" heißt es am 8. August: "Aicht mehr mit". Tags vorher wurde nämlich Amalias Tochter Maria Anna, die spätere Marksgräfin von Baden-Baden, geboren.

Um 15. September ist in der Aubrik der Kurfürstin schon wieder eingetragen: "heutt wiederumb das erste Mal mitgewesen".

Zwei kasanen erlegte der Kurfürst auch mit der "Kugelspichsen". Daß es ihm übrigens sehr um das Schießen zu tun war, ist daraus ersichtlich, daß er auch "fledermeiß, Pachstelzen, künkhen und Schwalbm" erlegte.



"Churfürstin Amalia".

(Original in der "Umalienburg" Umphenburger Park b. München.)

Eine gleiche "2lnzaig" wie die vom Jahre 34 ist die von demsselben "Veldtlaque Attenhouer" 1736 verfertigte. Auch in diesem Jahre jagte das kurfürstliche Paar kast täglich in der Umgebung Münchens bis gegen Erding und Wartenberg, wo ebenfalls einige Fasanen erlegt wurden. Die meisten kamen jedoch wieder im Custsgarten zu Nymphenburg, am Hirschanger und im neuen Fasanensgarten zur Strecke. Der Kurfürst schoß 139 Fasanen. Ausgerdem wieder "6 kledermeiß und 2 Pfannen Still Maisen".

Die Kurfürstin erlegte 35 Kasanen. Unter den Jagdgästen sind namentlich erwähnt der im Oktober einige Tage anwesende Kursfürst von Cöln\*) mit einer Strecke von 7 Kasanen; außerdem der "Comte de Bavière", Sohn Max Emanuels und der Ugnes Franziska Conchier, einer späteren Gräfin Urco, ferner der Churprinz, Herzog Max, der Weste des Kurfürsten und Sohn von Kerdinand Maria Innocenz, Herzogin Untonia und Theresia, welche außer einigen "Rebhinnern, Wachtln, Haasen und LAehposh" auch 16 Kasanen erlegten.

Die gut besetzten Reviere bei München verleiteten hin und wieder auch einen Bürger der Residenzstadt zu einem bewassneten Spaziergang. Aus diesem Grunde bat Amalie ihren Gatten, am 25. Februar 1735 zum Schutze des Wildes ein Mandat zu erlassen:

"wobey diejenige, die sich vermessen därshen in unsere Leibsgehäge oder eingefangene Thiersbärten, als Parques, kasonsbärten und Huenersböcken einzugehen, und hierinen Uns unseren Lust zu entnehmen umb so gerechter großerer Bestraffung unterworsen bleisben, weilen selbe respektive ein der Orthen mit sonderen Kosten gehaydetes und nicht sovil mehr der natürsichen kreyheit genüssendes Thier rauben und stehlen.

Also wollen Wür dergleichen Gelt-Straf auf jeden Haasen 2: Rebhuenen 3: und jeden Fasonen 4 Reichsthaller, welche aus unseren Parquen aigens errichteten Gehägen und Gärten umb hiesige Residenz-Statt Geschossen, oder gefangen werden sowohl von Geist- als Weltlichen Abkäufsern unnachlassig zuerforderen geordnet haben, weisen sie Abkäufser von denen Verkäufsern gar bald erforschen und in Erfahrung bringen können, ob derley Stuck auß gedacht unseren reserviert und respective geschlossenen Gehägen ausge-

<sup>\*)</sup> Clemens August, Erzbischof von Cöln, 1723 – 1761, Bruder Karl Albrechts.

hoben worden, in deme sonderlich die Fasonen so frisch in der Nahene, so leicht nit zu haben."

Das Mandat spricht sich dann noch weiter über die Bestrafung der Wildschützen aus, wobei noch die gleiche Schärfe wie in den Jagdsrevelmandaten vom 14. September 1615, 25. Januar 1657 und 29. Juni 1705 zum Ausdruck kommt. In den leichtesten källen erfolgt Alhndung mit Geld oder kreiheitsentziehung, gegen nicht gewerbs- mäßige Wilddiebe wird Candesverweisung ausgesprochen, bei Rücksall Albhauen der rechten Hand, eine Strafe, welche im 14. Jahrshundert noch für einen einsachen krevel in der hohen Jagd anges wendet wurde. Bei gewerbsmäßigen war als erste Strafe das Albhauen der rechten Hand, als Rückfallstrafe der Strang gesetzt. Geswerbsmäßigen und gefährlichen Wilderern war ohne weiteren Prosses das Aufhängen auf offener Straße angedroht. Ueberhaupt sollte der Wildfrevel als "malesitisch", also als peinlicher Straffall beshandelt werden.

Ein eigener Alft aus den Regierungsjahren Max Emanuels und Karl Albrechts behandelt wieder die Ameisenlieferungen, welche stets Veranlassung von Schwierigkeiten waren, da die Ameiseneier, wie bereits erwähnt, nicht ohne Erlaubnis gesammelt werden durften.

Eine große Zahl von Patenten aus den Jahren 1676 bis 1734 zum Umeiseneiersuchen und diesbezügliche Bittschriften enthält das Kreisarchiv München. Ein Gesuch des Jacob Steidl von Söcking bei Starnberg um ein Ameisenpatent vom 20. September 1727 wird von Johannes Veicht furf. Vassanenmaister befürwortet: "daß Jacob steigl (sic) sich fill undstehen und die Umeiseir wolle lieffen so haben wir weiter nichts dawieder, es ist uns garlieb wan er vil liffert wir haben schonst den ganzen summer noth geliten von we= gen der Umeiffair wan der strenge Berr vadtschreiber wolles ver= gunen, so ist uns gar lieb." Swischen diesem Steidl und vier andern Umeisenlieferanten, nämlich Hans Sirt zu Pasing, Hans Schiffler zu Gauting, Michael Hochmayer zu Moosach und Jacob Kändler zu Hannsfeld entbrannte ein Kompetenzstreit. Sie wurden alle vor das Obristjägeramt in München zitiert und ihre Rechte und Pflichten genau festgesetzt. "Michael Hochmayer hat nach Uymphonburg zu liefern, Hans Sixt nach Moosach und Kändler nach Perlach." Diese Meuregelung des Ameisensammelns erfolgte im März 1733.

Der hiermit beendete Streit nuß übrigens schon lange gespielt haben; öfters machte sich der Mangel an Ameiseneiern in den kasanengärten bemerkbar. Schon am 14. Juni 1725 schreibt "Johann Veit, Phassonmaister im alten kasonengarten an den Herrn Gjaydschreiber", es seien für den kasanengarten 24 Bruthennen geliefert, aber noch nicht bezahlt worden. Kerner sei Mangel an Ameiseneiern, darum möge der Schreiber Bezahlung veranlassen. Die Lieferung von Ameiseneiern solle den befannten zwei Männern aus Pasing und Ganting aufgetragen werden: "maßen ich bis 300 Junge Phasonen zusammen bringe, so ohne ameysayer vnmöglich aufzubringen wern ...."

Die beiden Ameisensammler reichten hierauf ein Gesuch um Erhöhung ihrer Besoldung ein, infolge dessen ihnen für jede "217asz" Ameiseneier ab 24. Juli 1750 8 x statt der bisherigen 7 x bezahlt wurden.

Mit dem Jahre 1740 verschwindet bis zum Tode Karl Albrechts jegliche Nachricht über die kurfürstlichen Kasanengehege, da der beginnende österreichische Erbfolgekrieg die Sorge um jagdliche Kreuden in den Hintergrund stellen mußte. Die Kolge war, daß, nachdem Karl Albrechts einziger Sohn und Nachsolger May III. Joseph mit Oesterreich den "Separatsrieden zu Küssen" geschlossen hatte, sich die 4 bis 5 Jahre vollständig außer Alcht gelassenen Kapsanengärten zu Nymphenburg, Hartmannshof, Moosach und Schleißeheim als sehr ruinös erwiesen; dies berichten die Kostenrechnungen vom 19. Mai, 7. Juli, 2. und 21. August 1745 mit einer Summe von 373 fl. 19 x. Alehnliche Berichte finden sich auch in den Jahren 1754, 1757 und 1768; erst am 30. Juni 1770 ließ sich der äußerst sparsame fürst, der stets auf die Verminderung der enormen Schuldenslass bedacht war, durch Vorstellungen seines Oberjägermeisters\*) Preysing veranlassen, das Hoszahlamt anzuweisen: "561 fl. 7 x sür

<sup>\*)</sup> Die Oberjägermeister in den vier Rentämtern waren damals Siegmund friedrich Graf von Prezsing auf Lichteneck, Wilhelm freiherr von Ingenheim, Leopold freiherr von Guggomoos und Wolfgang freiherr von Paumgarten. Bei Huldigungen und Candtagen schritt damals der Candjägermeister in Weidmannstracht, dem ein forstmeister den Bluthund nachführte, an vierter Stelle, vorausgingen der Erbmarschall mit dem Schwert, der Erbschenk mit dem Kurhut und der Erbtruchseß mit dem Reichsapfel auf rotem Kissen.

Reparierung der 3 kasanengärten zu Moosach, Schleißheim und Hartmannshosen dem Oberjägermeisteramt auszuzahlen. In einem wie schlechten Justand die kasanengärten waren, teilweise auch wegen mangelhaften Personals, zeigt uns ein Vericht des Grasen Preysing vom 20. kebruar 1764: "Weilen der kasahnengartten zu Hartsmannshosen sich einige Jahr in einem solch schlechten standt befindet, daß ohngeacht der hierauf ergebenst großen Oncosten hierinn wenig und kaum mehr 20 kasahnen anzutreffen seynt."

Der Churfürst bewilligte auch am 14. Oktober 1768, daß den in Aymphenburg gehaltenen Silberfasanen wieder ein Augenmerk geschenkt werde. Der Bauschreiber zu Aymphenburg meldet, daß die Unterhaltung "der neben den bereits vorhandenen 5 chinesischen Fasanen 21 dergleichen Fasanen außer Holz, Weizen, Gerste und Hanf täglich 42 x kostet und daß diese concedirt sind."

Richt nur Bürger Münchens, sondern auch hochgewaltige Umtsspersonen scheinen den Fasanerien seiner Durchlaucht ein mehr als platonisches Interesse entgegengebracht zu haben. Ein Protokoll vom 26. November 1754 beschuldigt den "Candrichter zu Dachau Kranz Kaver von Steinheill des Fasanenpürschens". Der Candrichter sucht sich "von dem Verdacht des Fericidis, im fürstlichen Kasanengarten Moosach einige Kasanen geschossen und mit Rauch getötet" zu haben, zu rechtsertigen. Der als Zeuge angeführte Umtmann zu Neuhausen, Martin Sandwann, erklärt, er habe nur gesehen, daß der Schreiber ans der Chaise des Candrichters ausgestiegen sei, um beim Kasanensgarten zu Moosach seine Rotdurft zu verrichten. Da die Untersuchung kein Resultat ergab, lautete der Beschluß: "Aus Abgang der genugssamen Indizien muß man die Sach auf sich bewenden lassen; auf den Candrichter aber soll obacht gegeben werden".

Maximilian Josephs große Sparsamkeit wird wohl auch der Grund gewesen sein, daß, wie bereits erwähnt, der kasanengarten im Hardt nächst Wartenberg aufgehoben wurde. Zur Begründung heißt es: "der kasanengarten ist im österreichischen Kriege durch Wegschießen der kasanen durch die seindlichen Truppen verödet. Die Witwe des 1747 verstorbenen kasanenmeisters Kilian Strüttl führt einen lüderlichen Cebenswandel. Ergo wird der kasanengarten kassiert und die Grundstücke verkauft. Garten und haus wird dem

Ueberreiter Franz Karl Centhner überlassen." Später kaufte sie der Ueberreiter zu Wartenberg Georg Manhard.

Die Sparsamkeit des kürsten verhinderte ihn jedoch nicht, stets auf den guten Stand seiner Jagden bedacht zu sein.

"Ein gnedigst confirmirtes Generalmandat vom 12ten Juny 1765 in Betreff der Fasanenerzieglung und des verbothenen Schieshens" sagt:

"Demnach wir in mehrmaliger Erwegung des vor fremde fasanen aus dem Cand gehenden vielen Gelds schon lang dahin bedacht sind, daß dieses Feldwildpraet in Unseren Canden hinfuehro cben so haeufig wie in den benachbarten geheckt, und vermehret werden moedite, sich auch allschon verschiedene vom Adel und Jagd= berechtigte Staende zu moeglichster Befoerderung Unser dießfaliger Absicht selbst willigst anerbothen haben, sofern sie sich nur der kraef= tigen Unterstützung hierinn zu getroesten haetten: so haben Wir keinen längeren Unstand mehr genommen, gegenwärtiges Generale ergehen zu lassen, und Kraft dessen ernstlich zu gebiethen, daß sich in Zukunft auch kein Jagdberechtigter in seinem eigenen Gezirk einen Fasan mehr zu schießen, oder zu fangen, bey gaenzlichen Verlust seiner Jagdgerechtigkeit weder selbst noch durch andere unterstehe, es seve dann, daß er wenigst fuenfzehn Hennen mit zwey Hannen ausgesetzt zu haben gnueglich doziren kann, allermaßen Unsere selbst eigne Jäger, Ueberreuter, forst- und Jagobediente in ihren Umtsgezirken, allwo obiges Quantum von Hennen und Hannen nicht ausgesetzt wird, all weiteren Fasanenschießens und Fangens ebenfalls, und zwar bey Verlustes ihres Dienstes, und eremplarischer Bestrafung sich gaenzlich zu enthalten haben. Wir gedenken zwar zu bernehrter Fasanen= Aussetz und Erziehung Niemand zu zwingen, sondern Jedermann seinen ungesperrten freven Willen hierinn zu lassen, werden es aber gleichwohl anaedigst gern sehen, und zuvoerderst gegen jene, welche den Unfang damit machen, und sich vor anderen hierinn zu distinguiren suchen, in Gnaden erkennen. Wohingegen die andere, welche Unsere Verordnung mit verbothenen Sasanenschießen und Sangen neber= treten wurden, desto unnachlaessiger, und zwar die Jagdberechtigte mit obverstandener Unshebung ihrer Jagdgerechtigkeit, oder soviel Unsere Jagdbediente betrifft, mit der Umozion, die Unberechtigte aber das erstemal für jeden geschossen= oder gefangenen Fasan mit

zehen Reichsthaler, oder falls sie unbemittelt sind, mit drey monatlicher Urbeitshausstrafe, das anderte und drittemal aber mit duplirt, und respekt. triplirter Strafe angesehen werden sollen. Das naemliche Schicksal wurden auch jene, welche fremde Kasaneneier auszunehmen sich unterstehen, zu befahren haben, wornach sich also jeder von selbst zu achten, und von Schimpf und Schaden zu hneten weis."

Wenn auch nicht so häufig wie seinen Dater, so sehen wir doch Maximilian III. oft "im mosinger (sie) Fasanengarten zu Armphensburg, im Gerner und Aenhauserseld" auf der Jagd. Es liegt ein "Jagdbüchlein" vor: "Was und wievill von Dem Durchleuchstigsten fürsten und Herrn Herrn Maximilian Joseph in Obers und Aiederbayern . . . . meinem Gnädigsten Herrn, Herrn an allerhand Sorten Schwarz, Roth und Feder Wildprät in hinnach stehenden Jahr Geschossen und gefangen worden. Inno 1766. Unterthänigst geshorsambst zusammen getragen worden durch mich Ferdinanden Mayr Höchst Dero Pichsenpanern."

Die Jahresstrecke, die dieses "Büchlein" angibt, beträgt 1581 Stück, darunter 99 Kasanen. Auch die Markgräfin von Baden, Maximilians Schwester und Witwe von Cudwig Georg von Badens Baden, erlegte einige dieser Vögel.

2lus diesen Jahren konnte ich endlich eine 270tiz über die Unisformierung des Kasanenmeisters finden.

In dem Gesuche um Abgabe von Bekleidung steht am 27. Juni: "Es ist dem neu angestellten kaßgarttner zu Aymphenburg zugleich Pfleger zu Amalienburg Kranz Raver Mayr eine gladte Klaydtung mit einschluß aines portierten Hueth und Kuppel in werth 41 fl. 1 x gnädigst bewilligt. Wie auch seine Vorsahren niemals eine andere Klaidung empfangen außerdem Kranz Prukhner der aus besonderer Gnaden aber ohne präjudiz 1747 einen balandran\*) bewilligt worden sei."

Die Schneidereiverwaltung hat vorher am 21. Juni berichtet, daß man wegen der "Ceibeskleidung und des balandran" für den kasanenmeister in Hartmannshof die Rechnung bis 1695 nachgesehen, aber erst 1703 gefunden habe, daß der kasanenmeister zu Schleißheim alle 3 Jahre ein "caput, rockh, hosen, camisoll sambt huet vund strimpf" erhielt; von da war nichts mehr zu sinden bis 1722, wo

<sup>\*)</sup> balandran, ein Regenmantel,



fasanenmeister um 1724.

Don Engen Rofenfeld.

jeder von den zwei kurf. Fasanenmeistern "komplete Klaidtung nebst huet vand Copel mit Silber portiert sambt sourtout" erhalten haben. Das gleiche Unno 1725.

Im Jahre 1727 hat der kasanenmeister in Kartmannshosen ein "glattes Kleidt mit silber verportierten Kuet und Kuppel auch strimps, dessen Junge eine glatte komplette Kleidtung" erhalten, das gleiche im Jahre 1730. 1738 hat der kasanenmeister in Nymphensburg ein "grienes Kleidt mit silberportierten kamisoll und ein baslandran, sein Jung ein glattes grünes Kleidt" erhalten, dessgleichen 1745.

In Freising muß die Fasanenzucht in dem letten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts schon ziemlich erfolgreich betrieben worden sein, denn in einem Schreiben vom U. August 1689 bittet Philipp Wilhelm von Pfalz-Tenburg den Kurfürsten Joseph Clemens von Cöln, ihm für die bevorstehende Ankunft des Kaisers Scopold I., seines Schwiesgervaters, 60 Stück sebende Fasanen aus der Fasanerie Freising gegen Barzahlung zu überlassen. Joseph Clemens antwortet Phislipp Wilhelm, daß er bei seinem Hofküchenamt zu Freising die Fasanen bestellt habe, mit dem Auftrage: "auf anmelden sovill als ohne schaden des züges geschehen kan abfolgen zu lassen, man soll die Fasanen ohne verzug zu der Chur Pfalzischen Hoffkuchenmaüsterey mit sicheren Seuthen yberschießhen und ihnen dabey auftragen, daß Sie weiters keine zahlung dafür annehmen sollen. 13. August 1689.

Der kasan war um diese Zeit doch verhältnismäßig selten; auch im Herzogtum Neuburg scheint er wieder eine "avis rara" geworden zu sein, nachdem er 100 Jahre vorher dort schon gehalten wurde. Denn Philipp Wilhelm fügt seinem Danke an den Erzbischof die Bemerkung hinzu: "Eß ist aber seithero nichts darvon an unterschildlichen orthen zue erfragen gewesd".

Das "Blatt Freising" aus den "4 Rentämtern" zeigt uns ein eigenes Kasanenhaus, welches im Jahre [70] unter dem Bischof Johann Kranz Freiherrn von Eckher\*) bestand. Auch in dem zwischen München und Kreising gelegenen Haimhausen wurden Kasanen geszogen. Wir entnehmen diese Nachricht ebenfalls dem Werke von Wening: "Dieses Haimbhausen ist ein so Edles gesundes Eustorth... daß die Menschen sich mit allerhand groß und kleiner Jagdbarkeit...

<sup>\*)</sup> Johann franz Egder von Kapfing und Lichtenegg, 1695-1727.



Unficht von freifing mit: "26. fafanen-Hauß und Gartten".

Mus "Vier Rentambter v. Wening". 1701.

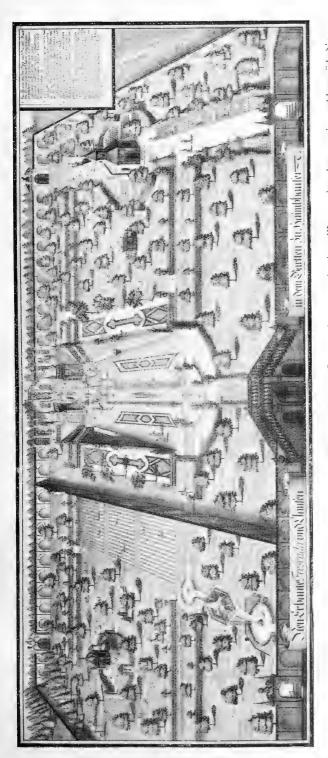

Mus "Dier Rentambter v. Wening. 1701." Insicht von Haimhaufen mit: "I. Ein schöner groffer Obste vnd Zaumb-Gartten so ganz mit einer Utauer einzefangen, in welchem sich die bie ganzungen".

wie dann das schöne Kunst gebäute vogl vnnd Kasanen Hausz... sonderbar zu sehen." Inhaber der Schloß= und Hofmark war Franz Ferdinand Reichsgraf von und zu Haimhausen.

Trotz des sehr günstigen Unfanges scheinen die späteren Zuchtsversuche in Freising von keinem großen Erfolg begleitet gewesen zu sein; die Rechnungen aus dem Ende des 18. Jahrhunderts sind wenigstens sehr bescheidener Natur:

"Dem Kaspar Vogl wegen auferzogenen 6 Kassanen für das kutter 4 Gulden.

Demselben für die von München erhaltenen Fassaneneier erstaufte Bruthennen, gemachte Auslagen 19 Gulden 48 Kr.

Demselben 3 Metzen für die Sasanen in der Au 2 Gulden." Dementsprechend fallen aber auch die Jagdrapporte aus:

"1798 ist kein Sasan geschossen worden,

1799 aus dem Revier Erching 1 Fasan,

1800 kein Sasan geschossen,

1803 Revier Ismaning 1 Kasan."

Es ist sonderbar, daß, nachdem bei München bereits so viel für die Entwicklung des kasans geschah, dieser Vogel nicht in die Unen gegen kreising verstrich und sich dort bei einigermaßen pflegslicher Behandlung von seiten des Hochstiftes ansiedelte.

Größeres Interesse brachten entschieden die Chorherrn von St. florian bei Passau der Fasanenjagd entgegen. Dies beweisen uns die Differenzen, welche zwischen Passau und St. florian wegen der Jagd um Schildenberg und wegen der Unlage eines Fasanens gartens aus der Enzingersun schwebten. Die Differenzen entstansden daraus, daß St. florian von dem reichsfürstlichen Hochstift Passau bezw. der Herrschaft Ebelsperg zur Verschönerung und Vergrößerung des "dasigen Fasongartens" noch außenliegende Grundstücke hinzuszunehmen wünschte. Hierüber schreibt Ceopold, Propst zu St. florian, an den Kardinal und Bischof von Passau Ernst von Firmian im Jahre 1777:

"Der fast völlig in Verfall gekommene Fasanengarten wiederum aufgerichtet, hat sich gut angelassen und geht dem Fasanengarten nichts anderes ab, als daß er zu klein ist. Man hat daher ein außenliegendes gehöriges Stück ebenfalls eingeschlossen. Es liegt aber eine Mappa bei, aus der ersichtlich, daß die Form des Gartens

jett sehr schlecht ein "wisdes Egg" formiert und, um das wegzusbringen von Passau 257 Klafter benötigt werden. Aus dem Extrakt des herrschaftlich Eblsbergischen Grundbuches ergebe sich, daß die Gerechtigkeit des Hochwildpannes unter Kaiser Audolf und Kösnig Matthiä, 1665 eingezogen und nur das Raißgejaidt bestehen geblieben."

Nach verschiedenem Hin= und Herschreiben wird konstatiert, daß durch den beabsichtigten Wiesentausch weder Unten noch Schaden, vielmehr dem Herrn "Prellaten" durch Ueberlassung der Wiese zur Errichtung seines Fasanengartens eine Gefälligkeit geschehe. Es erhält daher das "Stift St. florian zur Bequemlichkeit des Fasanens gartens 257 Klafter Grund nach geometrischer Abmessung im Wechsel von der inkorporierten Herrschaft Eblsperg, worüber eine ordentliche Mappa" angesertigt wird.

Mit dem am 30. Dezember des gleichen Jahres eingetretenen Tode des kinderlosen Maximilian Joseph erlosch die jüngere wittelssbachische Hauptlinie, und Bayern siel an Karl Theodor, Kurfürst von der Pfalz und Herzog von Sulzbach und Neuburg.

Ehe wir also die weitere Entwicklung der kasanenpflege in Alltbayern versolgen, wird es sich verlohnen, einen Blick in das Archiv von Pfalz-Aenburg zu wersen. Wir haben schon gehört, daß zu Ende des 17. Jahrhunderts noch kaum kasanen im Reuburgischen vorhanden waren, weshalb der damalige Pfalzgraf sich die benötigten Dögel anderwärts verschaffen mußte. Zu Ansang des 18. Jahrshunderts sinden wir aber bereits eine kasanerieanlage zu Bittensbrunn in der Grünau, unweit Reuburg. 1711 bittet der schwer erkrankte kasanenwärter Linthner, der Kurfürst Johann Wilhelm Joseph möge sich seines Weibes und Kindes annehmen, da er jett sehr krank sei und sterben werde und er doch "bey fürgewesener Belagerung der Residenz mit höchster Leibs- und Lebensgefahr von der sasanerey paquet getragen habe".

Nach dem Tode des Linthner laufen 1712 viele Eingaben um die Fasanenwärterstelle ein. So vom "Besuchknecht im Jägerhaus", dessen familie "in specie zuesamm yber die 100 Jahr Trew aufsrichtig Dienst geleistet".

Dann vom "Pigenspanner, da der Dienst vacierend und mit einem anständigen subjecto ze ersetzen gedenkhen er sich diesen so=

wohl als ein anderer zu Verstehen getraue und er bei der verwittibten Frau Churfürstin\*) mildisten angedenkhens . . . Gnaden genossen".

Weiter bittet Seng "Besuchknecht allhie" (Tenburg) um die Stelle. Er dient 15 Jahre und hat beim Oberjäger "in der grienan getren Jungsdienst gethan und in der Zeit da der Kasanengarten allhie aufgerichtet worden in dieser Künction der gestallten qualificirt gemacht, daß er mich zu versehen kapabel fünde".

Die Witwe Cinthner wird hierauf zur "Fasanengartnerin" ernannt. "Die sach hat sich aber baldt darauf zu meinem höchsten Herzensleuth gänzlich geändert, indem ein Anderer aus dero Churspfälzischen Canden meinem Dienst erhält", flagt die Witwe und bittet nochmals um den Fasanendienst: "Der Churfürst möge geschehen lassen, daß sie den zur Versehung dieser Stelle fähigen Seng heirat".

Die Witwe oder Tochter des Dorgängers im Unte zur Erslangung der Stelle zu heiraten, war damals allgemein gebräuchlich. Das alte kurfürstliche Eids und Pflichtbuch gibt uns wiederholt darsüber Unfschluß: "Im Jahre 1767, den 14. September ist Johann Reindl\*) Jägerjunge beim kasanenmeister zu Schleißheim zusolge Resolution gegen Heirathung der Manhardt'schen Tochter adjungirt und in die gewöhnliche Pflicht genommen worden", und "im Jahre 1772 den 1. Juny ist kranz Unton Sperr Ueberreithers Sohn von Ullach als Kasanmeister zu Hartmannshofen gegen Heirath der Wittib und Erziehung der Kinder verpflichtet worden".

Trotz eifriger Aecherchen konnte ich über Größe des Fasanensstandes oder über Abschuß zu Vittenbrunn nichts erfahren. Die erste Notiz behandelt die Reise des "kayserl. Generalscentenant Herrn Prinzen Engenij von Savoyen", der sich in Ulm zu Schiff begeben und auf der Fahrt nach Wien Laningen bei Donanwörth berühren wird. Aus diesem Grunde erhält die "Hofkammer" den Austrag: "ohnverzüglich an das Churfürst. Jägermaisterambt die Verordnung ergehen zu lassen daß fürterlich Zwey Rehe Und etwelche Haasen auch für die bey sich habenden Zediente Und Lenth ein Schmalthier

<sup>\*)</sup> Elisabeth Umalie Magdalena, Tochter des Candgrafen Georg II. von Heffen-Darmstadt, 2. Gemastlin Philipp Wilhelms, des vorgenannten Johann Wilhelm Mutter, gest. 4. VIII. 1709.

<sup>\*\*)</sup> Reindls Nachkommen sind noch jetzt nach beinahe 140 Jahren als Jasanenmeister im föniglichen Dienst.

gepürschet Und neben sechs Phasanen entweders ad tractandum"... falls der Prinz nicht ausstiege, sollte das Wild auf das Schiff gesliefert werden.

Die zweite Notiz sagt, daß am U. VIII. 1725 für den Besuch der Erzherzogin Maria Elisabeth in Vohenstrauß 20—30 kasanen bereit gehalten werden sollen. In diesem Jahre wurde die Erzherzogin, eine Schwester Kaiser Josephs I. und Cante der späteren Kaiserin Amalia, zur "Gouvernantin in den österreichischen Niederlanden" ernannt; auf ihrer Reise dorthin übernachtete sie in Vohenstrauß.

Sehr bedeutend wird der Stand wohl nicht gewesen sein, da nach kurzer Zeit schon wieder die Auflassung der Kasanerie, die ohnedies zu allen möglichen Meinungsverschiedenheiten Anlaß gab, ventiliert wird.

Um 16. Oktober 1720 hat sich der Oberjägermeister Freiherr von Taenzel zu Trazperg "viele Eingriffe erlaubt". Es wird ihm eröffnet, daß nur der "Fasanenwarther aufsicht über sothane Fasanen und die quästionierte Schüt" hat. Das gleiche wird dem förster zu Vittenbrunn mitgeteilt, welcher Differenzen wegen Holzschlagens hat.

Jur Schonung der kasanengehege ordnete ein Bericht der Hofkammer, unterschrieben von "Wilhelm 21d. von Weuelt und Johann Raban kreyberg", an, es solle während der Brutzeit "nit ausnützung des graßes stattfinden". Betreff der Ranbtiere heißt es weiter: "daß der kasanen-Warther zugelassen wird selbige im garten zu Verfolgen Und zu tödten und für sich zu behalten". Ferner sei der Garten "nur mit schlechtem Holz und gestrais bewachsen, könne also dies dem Wärter überlassen bleiben".

Im 20. September 1730 berichtet Erb-Obrist-Jägermeister Freiherr von Hackhe, daß auf der Kasannen Schüt fast keine Kasanen vorhanden seien, deshalb habe er trotz Vitten kein kutter liesern lassen. Man soll es machen wie mit der "fasanerie zu Düsseld dorff die auch bey abwesenheith der Hosstatt abgestellet worden" und schlägt vor, "ob die derortige wildtsuhr nicht aufgehoben werden solle zum Besten dero Cameralaerariy". Die gleiche Unsicht vertritt auch Kreiherr von Weuelt (Wevelt) in der fürstlichen Hosstammer am 26. September: "Es könnte durch Ausshebung des "Kostbahren Kasanengarten, Einziehung der gleichwohl Importanten Besoltung auch der für die Kasanen abgebenden Vilen weizen forthandlich durch Verstüftung der Kasanenschütt 1—200 fl. jährlich menagiert werden."

Franz Philipp Freiherr von Hueber bittet infolgedessen, man möchte ihm die Schütt überlassen "ohnweit von hier an der Donan nächst Bittenbrunn eine Kleine mehren Theils mit dichten gebüsch theils auch Marastigen grund dan mit etwas wießwachs Versehenen Insul in welcher ehedessen einige Fassanen sich aushielten. Man hat sie aber in Abgang gelassen wegen der Kosten und weil ein besserer Platz ausgefunden werden könnte. Da kein Wildpret auf der Insul auch keine Waldung anstoße, sondern das Saliterhaus und Bittensbrunn bitte er um Erbbeständliche Ueberlassung derselben, um zu einiger ergötzung, obwohl sonderbar wegen der Wassergefahr nicht ohne ziemliche Kosten einen Obssewurts und blumengarten anzulegen."

Daraufhin warnt wieder Freiherr von Hackhe, die Insel absugeben. "Es kann zur Neberlassung dieser 743/4 Jauchert 42 Ruthen ausmachenden Schütt nicht geraten werden, es befindet sich kein Morast auf der Insul. Als bequemer Wechsel für das Wildt nahesgelegen von der Residenz kann sie großes Plesir geben. Bei der Wasserjagd für Kaiser Ceopold war alles Wild aus denen entlegenen Waldungen auf die Insel zusammen getrieben. Man könne sich daher kein Tauglicheres orth für Phasanengartten und Wasserjäger denken."

Es wird nun noch viel über diese "Ohlenbrunner Schiet"\*) hin und her geschrieben. Unter anderm eigne sich auch das schlechte Gras nicht für den fürstlichen Marstall.

Mittlerweile trat der Tod Karl Philipps im Jahre 1742 ein, worauf Karl Theodor das Kurland mit Sulzbach und Neuburg verseinigte. Er befahl, daß die Insel nicht abgegeben werde, und erließ am 10. Juli 1750 ein Dekret, wonach "zur Conferation der Fasanen in selbiger Schütt diesenigen Plät wo die Fasanen brüthen in Tuskunft nicht mehr abgemähet werden sollten".

Rene Schwierigkeiten entstanden daraus, daß der Umtsknecht des Camerals und Hofkastners Kirchbauer auf der Insel mähte und den Oberförsterjungen sogar fragte, was er in der Kasanen-Schütt mache. Freiherr von Hackhe beschwert sich hierüber und schreibt: "nachdem dieselbe zur Erzieglung und erhaltung der Kasanen und

<sup>\*)</sup> Schiet = Infel.

Rebhühner errichtet, auf sothanes handeln und abmähen kein Kasan mehr erzieglet werden kann, mithin die Wildfuhr zu Grunde gehen muß, da doch zur Wiederaushelffung derselben alles 217ögliche ans zuwenden besohlen worden . . . .".

Es wird daher abermals am 22. Juli des gleichen Jahres von Schwachingen aus durch Karl Theodor das "Uebergebührliche Absmähen verwiesen. Man solle sich immer mit dem Obrist-Jägermeister wegen "Hen und grummath" besprechen.

Uns Sulzbach ist ein einziger Versuch bekannt, erläutert durch ein Schreiben des Christoph Ludwig Rau aus Sagan (Niederschlesien) an den Großvater Karl Theodors, Herzog Theodor Eustachius, den er um den Dienst als Fasanenjäger angeht. 2lus dem Inhalt des Schreibens ergibt sich, daß bis dahin eine fasanerie noch nicht bestanden hat. Da weitere Nachrichten unauffindbar waren, werden die Erfolge des sich selbst sehr lobenden Schlesiers nicht hervor= ragend gewesen sein. Er berichtet: "gleich nach Betrachtung der Candschaft ein plaz negst dem außer der statt aufgerichten hoffgartten in die Elugen gefallen, das ein Garten für zaumb und wilde fasannen mit leichten Kösten errichtet werden fann. Er versteht auch rebbennen mit Treibzeug fangen, haabich zum Tyrasiren, dieses mit der perfection kann auch stricken und zurichten von allerhand Bärner, besonders Treibzeug, wie wenig da zu Canden oder wohl gar kein Jäger wird gefunden werden; weiß auch den vorstehund auf Tvrasiren abzurichten und mit Fassanen vmbzugehen und selbe zu ziegln. Kann Raubzeugh, wie für, yldtes, wihst in einer falle und lebendig darin kann gefangen, dann selbige nach Gestalt kann gebräucht und eine Custbahrkeit gepflogen werdten". Die Intwort lautet: "Sulzbach 1719 wird zur prob für ein Rebhühnerfänger und Wärter angestellt."

Bei dieser Probe ist es wohl geblieben.

Das Tyrassieren, "wie man auch Rephnener Wachteln, fasanen vnd andere Vögel mit einem Net vnd einem Huendlen fahen sol", wird im Jahre 1582 beschrieben:

"Es ist auch ein Netz Expegatorium genannt und ist groß, mit welchen man Rephuener, Fasanen, Wachteln unnd andere Vögel mit einem Huendtlein darzu abgerichtet, zu fahen pflegt. Wann dieser Hund spüret, daß viel Vögel vor ihm seyn, so bleibt er still stehen

# Fom Fincken Herd/wie man

auch Rephüner / Wachtelen / Fasanen vnd ans dere Bögel/mit einem Netzvnd einem Hunds lin fahen sol.

Das X. Capitel.





Elnn man Fincken fahen wil/so sol man bren Båume/welche man abgehauwen/wnd darnach wider. I wind an einem ebenem Ort auffgerichtet/ wind drener Schuch weit von einander gesetht hat/witen her mit Le. sten/als ein Huttlin wind geben/darnach mitten durch ein

Seil/

(Bolgfdinitt von Joft. 21mman.)

vnnd sihet hinder sich seinen Herrn an, wadelt mit seinem Schwants vnd also hiermit zu verstehen gibt, daß die Rephnener oder ander Vögel vorhanden seven. Alsdann sol der Vogeler das Netz vnnbziehen vnd den Hund sampt den Vögeln bedecken vnd fangen. Es ist anch sonsten ein ander Netz, welchs mit Staenglin aufsgesetzt vnnd stets offen ist, es ist auch klein vnd für einen Mann allein, vnd so dann der Hund die Vögel, wie auch zuvor, sindet, so sol man sie mit demselbigen Netz zudecken."

Wenden wir unsere Blicke nördlicher, zu dem Hochstifte Zamsberg, so ersehen wir aus den dortigen Oberjägermeisterakten, daß zu Zeginn des 18. Jahrhunderts dem Fasan große Ausmerksamkeit geschenkt wird. Ein Zericht des Oberjägermeisters vom 3. August 1703 zeigt uns, daß die Fasanenzucht so erfolgreich betrieben wurde, daß 80 junge Fasanen per Wasser von Zamberg aus der Fasanerie Seehof nach Mainz\*) geschickt werden konnten. Weiter heißt es: "Was die hiesige Fasanenzucht angehe, seien vorigen Jahrs die meisten Fasanen blind geworden und hätten geschwollene Köpfe bekommen, viele seien krepiert doch hoffe er, daß 600 Stück gerettet werden können." Diese Jahl spricht für die Größe der Aufzucht.

Im Jahre 1729 wurden für den Kardinal und Bischof von Speyer, Damian Hugo Philipp Schönborn,\*) nach dessen Kasanerie zu Bruchsal 200 Kasanen abgeschiekt. Der Kardinal scheint indes mit dem Ergebnis seiner rheinischen Gehege nicht zufrieden gewesen zu sein, da er in einem Umtserlaß von 1750 sagt: "Die Kasanerie soll besser bestellt oder ganz abgeschafft werden, da jeder Vogel darin bisher über einen Dukaten gekostet hat."

Im gleichen Jahre erhielt der Oberjägermeister den Veschl, eine Quantität von Hühnern und kasanen, etwa 200 Stück, für den anzulegenden kasanengarten zu Pommersselden fangen zu lassen, welche durch den kasanenmeister im Seehof abgeliesert werden mußten.

<sup>\*)</sup> Cothar franz Graf von Schönborn, von 1693—1729 Bischof von Bams berg, war seit 1695 auch zugleich Bischof von Mainz.

<sup>\*\*)</sup> Damian Hugo Philipp Graf von Schönborn; von 1710-1743 Bischof von Speyer, seit 1740 auch Bischof von Constanz.

Dieser Fasanenmeister muß übrigens ein wissenschaftlich sehr vorgeschrittener Mann gewesen sein, denn es wird bei einem "gnädigst überschieften Rezept eines Fasonen-Rauchs" erwähnt, daß der Fasanenmeister nichts "auf dergleichen Rauchs" geben will. Eine Unweisung hierzu aus dem Jahre 1719 santet:

"Wann nun sich die Phasianen in benachbarte felder bereits gewöhnet haben, so machet man auff seinem Grund an beliebigem Ort einen Rauch, daß der Wind solchen in des Nachbars Revier wehet, und nimmt drey Gebüsch Hanff mit den Körnern, zwey Bund Haber-Stroh, zwey Metzen Hanff-Spren, zehen Grofchen Campfer, zwey Pfund Unieß, Weyrauch, eine Hand voll Wiederthon, Tausend= gülden=Kraut, soviel faul Cinden=Holtz, eine Metze gedürrtes Maltz, vier Rog-Kugeln, alles ordentlich; Haber-Stroh und Hanff darunter angezündet: Die übrigen Sachen darauff geworffen, dieses rauchet also zwey Tage und Nacht; Dieser Rauch gehet dem Winde nach auff anderthalb Meil, und ziehet alle Phasianen dahin, woselbst ihnen öfters das erstere kutter, als Weiten, weißer Mohn-Saamen, und Hanff=Körner, vorgeschüttet wird, so kommen sie nicht weg, und gewohnen allda; Vornehmlich aber, wie ich allezeit erinnert habe, muß ihnen in zeiten das kutter fleißig geschüttet werden, damit sie bey ihrer Unkunfft nicht umbsonst einen so weiten Weg her veriret, und da sie etliche mahl öffters nichts gefunden, den gewöhnlichen Rauch, wovon sie den Magen nicht füllen, sondern leer behalten, überdrüssig werden . . . . "

Ganz interessant ist auch eine Abrechnung der Jahre 1728 und 1729 über die Zahl der an die fürstbischöfliche Tafel\*) gelieferten Fasanen:

"Designation Derenjenigen kaisanen welche auf erhaltene hochgnädige Besehl auß der kaisanerie pro 1728 et 1729 geliesert, vund abgesolget worden. Bamberg, den 5. May 1729, alss:

<sup>\*)</sup> In Bezug auf seine "Caselfähigkeit" erfreute sich der fasan in Mainz schon frühe großer Beliebtheit. Der berühmte Mundkoch Max Rumboldt des Churfürsten Daniel Brendel von Homburg bespricht 1581 in seinem Kochbuch 22 Tubereitungsarten des fasanes. Er erwähnt auch die Jubereitung des spanischen und französischen Aationalgerichtes "Olla potrida", in welchem außer verschiesdenen fleisch- und Gemüsearten fasan, gesotten und gebraten aber nur halbgar hineinkommt.

| Januar          | 1728 | 6       | Stück |
|-----------------|------|---------|-------|
| Februar         | ,,   | 22      | ,,    |
| März            | "    | 9       | "     |
| Upril           | "    | 2       | "     |
| May             | "    | 4       | "     |
| Juni            | //_  | 76      | "     |
| Juli            | "    | 6       | "     |
| Dezember        | "    | 4       | "     |
|                 |      | 129     | Stück |
| Januar          | 1729 | 5       | Stück |
| C . T           |      |         |       |
| Februar         | "    | 23      | "     |
| Mebruar<br>März | "    | 23<br>9 | "     |
| _               |      |         |       |
| 217är3          | "    | 9       | "     |

Die fürstbischöflichen Fasanerien standen übrigens nicht, wie man annehmen sollte, unter dem Jägermeisteramt, sondern, wie uns ein längerer Bericht über Wilddiebe sagt, unter Aufsicht der "Koststammer". Aus diesem Grunde erklärt auch Heinrich Carl von Schaumberg in einem Schreiben vom 18. IX. 1754 dem Bischof: "der Jagdschreiber könne die Fasanenrechnung nicht mehr führen".

Im Jahre 1738 wurde durch Friedrich Karl,\*) Bischof von Bamberg, noch eine zweite Kasanerie in dem Seehof eingerichtet und hiezu wieder umgekehrt Kasanen aus Pommersselden geliesert. Der Oberstjägermeister von Schaumberg schlägt den Seehoser Schloßsgarten vor, da auch Wasser und Wiesen dicht dabei seien. Um die Auslagen zu verringern, meint Schaumberg, könnten wöchentlich eine Unzahl Kasanen durch den Boten nach Rürnberg gebracht und dort verkauft werden.

In dem Jahre 1759, sagen die Statthalterei-Alften, hätte die Fasanerie Seehof durch erzwungene Tieserung an die eingedrungene königlich Preußische Generalität großen Schaden erlitten. So seien vom 20. November bis 6. Dezember allein 60 Stück geliesert worden.

In diesen Jahren wurde auch bei Würzburg der Sasan aufsgezogen. Wir ersehen es aus dem Umstande, daß Oberstjägermeister

<sup>\*)</sup> friedrich Karl Graf von Schoenborn, 1729 Bischof von Bamberg und Würzburg bis 1746.

von Schaumberg den Auftrag erhält, einen böhmischen Kasanen= meister aussindig zu machen und nach Würzburg zu schießen.

Die folgenden Alkten enthalten dann hauptsächlich Streitigsfeiten zwischen dem jeweiligen kasanenmeister und dem außerhalb des Seehofs beschäftigten Jagdpersonal. So klagt der kasanensjäger Erasky, daß Jägerburschen in der Rähe des kasanengartensschießen und mit Hunden herumlausen. Der kasanenjägersohn auf dem Seehof beschwert sich direkt beim Bischof kranz Ludwig von Erthal: "erstens er habe durch seine Burschen die kasanen mit Hunden fangen lassen, zweitens bei der kasanerie sei geschossen worden und drittens sei der Oberjäger ein Verläumder". Alle diese Streitigkeiten, die wir übrigens auch ab und zu in den Münchener Kasanerien ganz ähnlich wiederholt sinden, werden dahin geregelt, daß dem kasanenmeister außerhalb des Gartens zwei "hüthenplätzur Unsstellung des Schuhu angewiesen werden mögen. Sonst solle er außerhalb des Gartens statt seiner klinte eine Peitsche mitnehmen. 9. X. 1775".

Einen Monat später berichtet der Oberjägermeister, daß Prinz Joseph von Hildburghausen\*) um den Sohn des Erasky, sowie um 45 Fasanen gegen bare Bezahlung behufs Einrichtung einer neuen Fasanerie nachgesucht habe. Da der Fasanenjäger Erasky meldet, es seien 200 Fasanen da, von denen 90 Stück zur Jucht nötig, die "übrigen teils verkaust, teils verkonsumiert werden könnten", erfolgt die Albgabe der Fasanen aus dem Seehof.

Die Bamberger Aften schließen damit, daß Franz Erasky auf dem Seehof anzeigt: "durch den an 3 Tagen gefallenen Mehltan seien 60 Stück zu Grunde gegangen, 150 Stück seien noch krank. 23. VIII. 1781".

Um uns noch einen Angenblick bei den fränkischen Unternehmungen aufzuhalten, so sei betont, daß der bereits vorerwähnte Friedrich Karl von Schönborn i. J. 1732 das Custschloß Werneck an Stelle der dort befindlichen Burgruine erbauen ließ und im gleichen Jahre eine Fasanerie in der Größe von 126 Morgen einrichtete. Auch die mainzische Domäne Wilkheim benützte den früher

<sup>\*)</sup> Joseph friedrich Wilhelm, k. k. feldmarschall, geb. 1702, † 1787, Sohn des Herzogs Ernst v. Hildburghausen und Sosie fürstin von Walded.

nur aus einem Stück Wald bestehenden Custgarten Schönbusch bei Alschaffenburg aufangs des 18. Jahrhunderts als kasanerie. 27och heute, wo die kasanenzucht dort längst aufgehört hat, wird das 27ilkscheimer Wäldchen noch immer mit dem Namen "Kasanerie" beszeichnet.

Die älteste kasanerie in den fränkischen Canden war jedoch, wie bereits gesagt, die beim Custgarten des Schlosses Veitshöchheim geslegene. Im 16. Jahrhundert unter Kürstbischheim als Wurde Veitshöchheim als Tiergarten angelegt, 1686 aber durch Gottsried von Guttenberg\*) durch Verkauf einiger Güter verkleinert und zur kasanerie eingerichtet; diese Bestimmung wurde die zur Regierung des kürsten Adam kriedrich von Seinsheim aufrecht erhalten. Durch kürst Johann Philipp von Greissensheim aufrecht erhalten. Durch kürst Johann Philipp von Greissenslau\*\*) dessen Kunstinteresse die krende an der Jagd bedeutend überwog, wurde die kasanerieanlage wesentlich reduziert. Ingenieur Oberst Johann Valthasar Teumann (1712 Gemeiner dei der Artillerie, später Vaumeister der Residenz von Würzburg, der Hosstirche zu Vamberg usw.) erhielt den Aufstrag, den Garten nach und nach zum Cust- und Siergarten zur Erstehung der Gemüse einzurichten und die Kasanen in einen engen Vezirk einzuschränken.

Richten wir unser Augenmerk auf das linke Aheinuser, so sehen wir, daß die Versuche mit dem kasan hier wesentlich später einsetzen. Mitte des [8. Jahrhunderts tun die Akten der "Kasanerie Tschifflick" Erwähnung: sie wurde im Jahre [7]6 vorerst als Park, eine halbe Stunde östlich von Zweibrücken durch den Exspolenkönig Stanislaus Ceszczyński angelegt. Der Pole genoß im Herzogtum Zweibrücken unter Karl XII., dem König von Schweden, ein Asyl. "Zur Erinenerung an seinen Ausenthalt in Bender nannte er die Anlage Tschifflick."\*\*\*)

Hierauf folgt ein Bericht aus dem Jahre 1756 an den fürstlich pfälzisch=zweibrückenschen Oberjägermeister von Steinkallenfels, der von einer Grenzstreitigkeit handelt:

\*\*\*) Cfdifflick (Schifflick), turtisch Tschiftlik = ein Gut, deffen Besiger unumschränkter Herr ift.

<sup>\*)</sup> Johann Gottfried von Guttenberg, Bischof von Würzburg 1684—1698.

\*\*) Johann Philipp von Greiffenklau-Vollraths (Vollrads) Bischof von Würzburg 1699—1719.

Nätten Fasanen ohnweit der fürstl. Zweibrücken'schen Gränze, welche tot zu schüssen oder fangen zu dörfen gedachter Jäger bei mir um Erlandnis eingeholt." Er fürchtet, "daß der Jäger zu Candl der kein guter Gränzbohr außer der Zeit und gegen Waydmans gebrauch" schießen wird. Die Cage ist so "günstig (Schönste Situation zur errichtung einer wilden Fassannerie in Beiderseits höchsten herschaftlichen Territorys)", daß den Jägern verboten worden ist, zu schießen oder zu fangen. Er ersucht das gleiche auch drüben veranlassen zu wollen und klagt serner über den Jäger zu Candl, daß er nicht einmal "Kenntnis hat von einem Erzwilderer, der im Zweibrücken'schen speyrischen und badischen viel Wildpreth geschossen und solches der Jäger merken sollte".

Unf diese Grenzdissiden, die auch hentzutage leider nicht gerade selten sind, antwortet der Zweibrücker Oberjägermeister, daß er mit der Hegung an der Grenze einverstanden sei. Der Förster Schlicht von Candl aber sei im Umte treu und fleißig. Die Mißhelligkeiten wären durch die Badener Jagdbediensteten entstanden, die Schwiesrigkeiten bei Wildsolge\*) usw. gemacht hätten.

Im gleichen Jahre beginnt ein nicht uninteressanter Alft über die Unstellung eines Fasanenmeisters für die kurpfälzischen Fasanerien. Ich lasse diese Verhandlungen, worin auch Beschwerden aller Urt enthalten sind, folgen:

"Die Bestellung des kasanenmeisters und dessen Besoldung 1756—1790

"Fasanenmeister Camerer 1756 wird angenommen.

erhält seine Dimission 1757. Richstein 1760.

Aldalberto Wiesner 1761 wird angenommen.

(aus Böhmen)

erhält seinen Abschied 1762."

<sup>\*)</sup> Die Wilbsolge war durch das Jagdrecht von 1616 und Mandate von 1629 und 1673 für die altbayerischen sowie auch die später einverleibten Candeszteile des heutigen Königreichs Bayern vorgesehen, sodaß auch der Inhaber von Erbz oder Gnadenjagden über sein Jagdbezirk hinaus angeschossenes Wild mit dem Bluthunde verfolgen durste. Erst durch Artikel 2 des Jagdfrevelgesetges d. d. 25. 7. 1850 wurde die Jagdz bezw. Wildsolge ausgehoben,

Bericht in das fürstliche Kabinett; "Camerer solle exclusive freven Logie Holtz und Licht 200 Gulden gereicht werden. Wegen Transportlasten sei ihm ein douceur zu geben."

Durch Restript vom 14. Juni werden an den Kasanenmeister von Durlach 50 Gulden Gratisstation gegeben. Camerer wird entslassen, "da die wilde neu angelegte Kasanerie nicht weiter kontisnuiert wird". ("Wild" ist mit anderer Tinte eingefügt!)

Camerer jammert über die Ungnade und meint, der schlechte Fortgang der "Faisanerie" käme von dem "verwichenen Frühjahr und man könne ihm die Schuld nicht zummten, da es einig und allein von dem vorgenommenen Bauwesen während der Brutzeit, dem Mangel frischen Wassers und grüner Wasen, wie auch der ganz besonders heftigen Hitz zuzuschreiben sei. Bei remidierung dieser Unstände verspreche er guten und erträglichen Stand". Für ihn verwendet sich auch sein Vetter, der Hochsürstliche Baden-Durlach'sche Fasanenmeister Ceopold Holz. Man habe seinen Vetter gezwungen, an schlechtem Platze aufzuziehen. Es gibt "keine Faisanderie der Welt, wo es nicht zu Teiten darin sehlet". Es sei ihm umso unansgenehmer, als er Camerer empsohlen, und er bittet, man solle sich für ihn verwenden. Carolsrouhe 14. Dezember 57.

1760. Richstein. Dieser war vorher in Gräflich Wittgenstein's schem Dienst als Fasanenmeister, wo er ein Gehalt von 300 Gulden und Nebenbezüge erhielt. Sein jeziger Cohn besteht in

- "1. jährlicher Baarbesoldung.... 200 A.Thl., welche monatlich mit 16 Reichsthaler 66 x bezahlt werden sollen
- 2. Alle Jahre ein Kleid gleich der Hofjägerei.
- 3. Alle Tage ein halb Maaß Wein.
- 4. Auf 3 Kühe die Fourage und sollen demselben die Kühe angeschafft werden.
- 5. Einer Magdt das jährliche Cohn= und Kostgeldt.
- 6. Soviel Purschn, als für die Fasanerie nötig und vor iho zwei die nötige Kleidung auch vor selbige das Kostgeld.
- 7. Das Schuff= und kanggeld von allem Wildbret und Raub= tier, so er auf gnädigstem Befehl schießen und liesern wird. Nach hiesiger gnädigster Verordnung 26. Juni 60.

1762. Wiesner, Fasanenjäger in Tschifflick hat bei der Abholung der aus Böhmen gekommenen Fasanen-"Ever" in Augsburg die "Kostenverzaichnus" nicht richtig vorgelegt und wird deshalb 1762 kassiert.

Um 31. Oktober gleichen Jahres wird dem Kasanenmeister Richstein in Homburg für einen Kasanenjungen, welcher sehr viel Urbeit hat, monatlich 5 Gulden statt bisher 4 Gulden bewilligt.

Um 4. März wird Richstein wegen seines bisher bewiesenen Diensteifers zum Oberförster ernannt. Er darf gegen Einlage von 24 Gulden und jährlich 8 Gulden Entrichtung in die 1. Klasse der Sivilwitwenkasse eintreten. Er erhält jährlich eine grüne Montur mit Silber-Dresse auf der Weste, für 57 Gulden, die ausgezahlt werden. Richstein hat nach Entlassung des Wiesner Tschifflick über-nommen, da seit 2. Juli 63 alle seine Eingaben von dort datiert sind.

1776 bittet er um sein Kleid und den alle vier Jahre fälligen "roquelour",\*) welcher auf 12 Gulden fiziert ist.

Um 29. April 1778 wird vor nach angetragen, daß die Bestände, des um die Fasanerie liegenden herrschaftlichen Candes an der Mauer 20 Schu ungebaut liegen lassen sollen.

Um 6. August kommt eine Beschwerde der Gemeinde Untersauerbach gegen das Hüten der Fasanen in ihrer Wiese.

Um 10. Upril 79 wird befohlen, daß die Schneuse zwischen der Fasanerie und dem Bürgerwald offengehalten werden soll."

Diese setzteren drei Erlasse befanden sich unter den Papieren des am 29. April 89 gestorbenen Richstein.

Auf Grund der vielen Verdienste dieses Kasanenmeisters wird kolgendes erlassen, 1. November 89:

"I. Dessen unversorgten Kindern bis sie herangewachsen oder versorgt seien, wird zur jährlichen Pension

<sup>\*)</sup> Roquelaure: vorne bis unten zugeknöpfter Regenmantel.

| 1. an Geld                                  | 300 | Gulden |
|---------------------------------------------|-----|--------|
| 2. 16 Malter Korn                           | 40  | Gulden |
| 3. freie Wohnung nebst Garten und 3 Mor=    |     |        |
| gen Cand in der Schifflicker Fasanerie, so= |     |        |
| lange es uns gnädigst gefällig sein wird    | 25  | Gulden |
| 4. 8 Klafter Holz                           | 16  | Gulden |
| 5. 1 Wiese ober dem alten Schifflicker Holz | 24  | Gulden |
| 6. Obstgenuß                                | 8   | Gulden |
| mithin überhaupt                            | 413 | Gulden |

bewilligt.

2. Zur jährlichen Besoldung statt der bisherigen fasanerie= purschn

Karl Richstein 250 Gulden Christian Richstein 250 Gulden

Defret 1. November 89."

Beide haben von 1790 ab die Arbeit in der Fasanerie gemeinsschaftlich zu besorgen.

In den Zweibrücker Alkten finden wir auch eine Verordnung über die auf Entwendung der kasanen gesetzte Strase vom 24. Juni 1773, woraus wir konstatieren, daß die Ahndungen schon viel weniger scharf als zu Ansang des 18. und im 17. Jahrhundert sind. Die gnädigste kürstliche Verordnung haben sämtliche Stadt- und Candschultheißen des Oberamts Zweibrücken ad publicandum zugesertigt erhalten: "Diejenigen welche einen kasan durch Schießen, kangen, oder sonst auf eine andere Art entwendet, mit 50 Gulden Strase beslegt werden sollen."

Bereits früher habe ich betont, mit welch großem Eifer die Markgrafen von Unsbach die Kasanenzucht und Jagd im 17. Jahrshundert betrieben.

Das Kreisarchiv Nürnberg gibt in seinen Akten darüber Ausskunft, daß dieser Sifer auch Ende des 17. bis ins 18. Jahrhundert nicht nachgelassen habe, im Gegenteil gesteigert wurde. Bemerkensswert ist, daß trot der großen Aufmerksamkeit, welche dem kasan geschenkt wurde, lange kein eigener kasanenmeister erwähnt wird, sondern die Wart dieser Vögel meistens dem "Hofschütz" überlassen bleibt, wie wir das aus vielen Reglements für die Jägerei entsnehmen können. Ein Ertractus vom 30. Dezember 1722 spricht sich

darüber aus, daß bei Albgabe der "rauhen glatten kourage so viel Erzesse vorgekommen sind, daß deshalb die Raturalabgabe aufgeshoben werden soll, und jedem Wildmeister "vor seine Person Jungen



"Dorftehender hund auf fafanen".

Don Johann Elias Riedinger 1695-1767.

(Mad Thienemann, Blatt Mr. 102).

Hund und Pferd täglich 1 Gulden gegeben werden". Im daranschließenden Verzeichnis "was fünfftig vor Herrschaftshunde geshalten werden können, ist das ganze Jagdpersonal aufgezählt, jedoch kein eigener Fasanenmeister aufgeführt, sondern nur wieder der "Hofschütz mit drey Hünerh. u. ein Wasserh.".

Das Halten der Hunde wurde deshalb besonders geregelt, weil infolge des großen Luxus, der mit den Meuten getrieben wurde, viel Unordnung sich eingeschlichen hatte und die Hoffasse über Gesbühr mit kutterkosten belastet wurde; außerdem verschlang die "Kalkhnerey" große Summen.

Huch im folgenden Jahr, am 6. April 1723, wurde von der verwitweten Markaräfin Christine Charlotta\*) noch eine weitere "Menage" erlassen, und zwar sollte der Oberjägermeister die nötigen Hunde genauestens auf das Personal verteilen. Von dieser Verteilung ausgenommen waren nur die des Hofschützen und der "Cartoufle"=Bund. Der Hofschütze scheint überhaupt eine Vertrauens= person gewesen zu sein und mannigfache Funktionen gehabt zu haben. Außer der Fasanenpflege und dem Sammeln von Trüffeln hatte er auch die ganze Geflügellieferung an den fürstlichen Hof zu regeln. Des öfteren erscheinen diesbezügliche Befehle. Ich greife einen solchen Auftrag vom 1. Dezember 1692 an den Oberjäger= meister Wolf Siegmund von Heßberg heraus. Der Oberjägermeister soll "den Hofschützen zu allem anhalten, feldhühner und ander feder= wildpret und Gevögel in die Vorratskammer zu liefern und niemand Underem etwas davon zu geben, es geschehe denn auf allergnädigsten Spezialbefehl. Er solle alle Monat und zu End eines jeden derselben eine ordentliche Spezifikation und Verzaichnus alles, was er in selbi= gem Monat tot und lebendig zu Hoff kuchen gelieffert mit Beylegung des Kuchenschreibers lieffer oder Empfangsschein zu Oberjäger= meisterei, vorlegen".

Un keinem anderen Hofe wurden so viele Jagdbefehle erlassen, und die kleinste Schädigung der Wildbahn von seiten der mit korstsoder Weiderechten belehnten Cente war wieder Unlaß zu strengen Restripten. Ein solches vom 7. September 1726 rügt die "manchsfaltige Abbrüche, Schäden und Hinderungen, da einige böse Zuben und andere Centhe sich unterstünden, die Hecken und das Gebüsch auch auf denen gigerten die Wachholderstauden umzuhauen, zu versbrennen und in anderer Weis wegzuräumen. Dann dadurch dem kederwildpreth sonderlich denen kasanens und keldstünern.

<sup>\*)</sup> Cochter des Herzogs friedrich Karl von Württemberg-Stuttgart, vermählt 28. VIII. 1709 mit Wilhelm friedrich von Brandenburg-Unsbach, Witwe feit 7. 1. 1725.

die Actirade und Bedeckung vor den Raubvögeln zu benehmen und selbigen zugleich einen Teil deren unentbehrlichen Azung zu entsiehen . . . . zumahlen zur Frühlingszeit, da sich das federwildpreth zu paaren und zu Test zu ziehen pfleget, die Ever und absonderlich die jungen in Hölzern und Wevern abzusteigen und dieblich wegzusnehmen, die Wildmeister . . . . fleißige Obsicht getragen, verdächstige Persohnen gehörigen Orts anzuzeigen. 30 Gulden Straff für das Ausreuthen der Hecken und Büsch. Wegnehmung der Ever und Vögel . . . . Straff nach Befund an Geld oder Ceib diktieret werden können. 7. September 1726."

1717 hatte Markgraf Wilhelm Kriedrich noch einen zweiten Kasanengarten zwischen Weidenbach und Eschbach angelegt, der in U Wochen mit einer Mauer umfriedigt wurde. Auch zu Hennebach bei Unsbach besand sich eine Kasanerie, in der sich der Markgraf mehrere Monate zur Jagd aushielt. 1720 wurde jedoch der Kasanensgarten an den Hosmedicus Cramer verkauft.

Am meisten nützte Markgraf Karl Wilhelm Friedrich die Jagdsgesilde bei Ansbach und Triesdorf aus. Einen großen Teil des Jahres pflegte er mit seiner jugendlichen Gemahlin Friederika Louise, einer Tochter König Friedrich Wilhelms I. von Preußen, hauptsächlich mit dem Falken dort zu jagen. In einer dieser Jagden soll sich im Jahre 1730 auch der König von Preußen, sein Schwiegervater, beteiligt haben. Der Markgraf beizte von 1730 bis 1755 1763 Mislane, 4174 Reiher, 4857 Krähen, 1647 Elstern, 14087 Rebhühner, 398 Wildenten, 5059 Hasen und 985 Fasanen.

Da nun Karl Wilhelm Friedrich fand, daß den Erlassen nicht genug Beachtung geschenkt würde und ihre Verbreitung zu wünschen übrig ließ, beschloß er, sie fünftig in der Kirche bekannt geben zu lassen.

Er befiehlt am 6. Juni 1737, daß "Das Wildbahnmandat unter unserem fürstlichen Namen und Titul neu aufgelegt nächsten Sonntag und künftig an dem Ostermontag von allen Kanzeln nach der Predigt abgelesen wird. Nachdem . . . . sechstens in den Wildbahntefreten vorher in annis 1528, 1550, 1563, 1567, 1589, 1605, 1607 Fasanen . . . bei hoher Straff nicht geschossen und gefahen werden dürsen".

Das letzte Stück, welches die einschlägigen Nürnberger 2lrschivalien enthalten, ist eine neue Jagds und Wildbahnordnung von Christian Friedrich Carl Allexander d. d. 8. Mai 1769. Dieselbe enthält unter anderm: "ein Modell"

# "Wildpretsrechnung.

Wie die Aubriken sollen künfftig folgendermaßen ab= und eingeteilt werden.

- 1. Parforce gejagt,
- 2. Zur Hoffüche und Hof-Ablager,
- 3. Zur Hofschlachterei, und Wildprets=Banck
- 4. Auf Receß,
- 5. Auf Deputat,
- 6. Auf gnedigsten Befehl und Verehrung,
- 7. Für die Parforce-Jagd zur fütterung der Hunde,
- 8. Auf Verkauf bei denen Aemtern und Wildfuhren,
- 9. an lädiertem Wildpret,
- 10. Erlös aus dem Dogelheerdt,
- U. Summarum sämmtlichen erlegten Wildprets."

Es folgen nun verschiedene Ausster solcher "Wildpretsrechenungen", wobei es auffällt, daß nie ein kasan mitgezählt wird, wäherend er in den "Sorten des Wildprets und wie solche in der Ordnung auseinander solgen" am Ende der hohen Jagd nach "Haselhühner" vorgetragen ist. Die Niederjagd beginnt dann mit Rehen. Auch in dem zu dieser Wildbahnordnung gehörigen "Pürschverzaichenus" ist der kasan vorgedruckt, sehlt jedoch wieder in der anschließensden "Wildpret tag", wohl deshalb, weil der immerhin kostbare Vogel wahrscheinlich nie zum Verkauf gebracht, sondern nur in eigenem Bedarf und zu Geschenken verwendet wurde. Arerkwürdigerweise sehlt er sogar ebenso wie der Birkhahn im "Schußgeldregulativ" des Personals. Caut dieser Ausstellung wurden zum Beispiel für den Auerhahn 25 x und für das Rebhuhn 5 x bezahlt.

Im Gegensatz zu diesen Listen finden wir in einer Geschichte von Triesdorf, vom Historischen Verein von Mittelfranken heraussegegeben, eine Berechnung der Jagderträgnisse aus dem gleichen Jahre 1773, wobei ein alter kasan mit 1 fl. 30 x, 1 junger kasan mit 45 x ausgesetzt ist.

Das vorerwähnte Jahr ist auch deshalb von Bedeutung, weil zum ersten Mal von einem Fasanenmeister die Rede ist, nachdem bis zu diesem Seitpunkte immer nur der "Hofschütz" mit den Fasanen in Beziehung gebracht wurde. Zuch der "Hofschütz" und der "Tarstouflejeger" sind nicht mehr in einer Person vereinigt. Diese Nachsrichten entnehme ich aus einer Jusammenstellung des Hofstaates:

"Obristjägermeister ist Franz Georg Schilling von Kannstatt Oberforstmeister Wilhelm Cudwig von Püllnitz und Julius Freiherr von Crailsheim

Hofschütz Johann Valentin Meyer Trüffeljäger Johann Melchior Reyher Fasannenmeister Mathias Ade.

Durch die Uebergabe von Unsbach und Bayreuth an Preußen unter Markgraf Karl Allegander am 2. XII. 1791 verlor das Jagdschloß Triesdorf an Glanz; Garten und Fasanerie blieben sich selbst überlassen, und der Fasan verschwand allmählich wieder aus der Gegend, wo er lange sorgsame Pflege gefunden hatte.

Ende des 17. Jahrhunderts finden wir auch wieder reiches Material, welches uns Nachricht über das Vorkommen des Fasan in der damaligen Grafschaft Gettingen gibt, nachdem von 1383 bis 1699 jeder Nachweis fehlt.

Jum ersten Male ist von der Fasanerie Klosterzimmern bei Deiningen in der "Amtsgeldrechnung des Pflegamts Jimmern" die Rede. Nach diesen Rechnungen wurden auf die neue Fasanerie verwendet:

| 1699-1700   | (02 fl. | 18 x | 4 Pf. |
|-------------|---------|------|-------|
| 1700-1701   | 38 fl.  | 18 x |       |
| 1701—1702   | 24 fl.  | 12 x |       |
| 1702-1703   | Į fl.   | 30 x |       |
| 1703-1704   | _       |      |       |
| 1704-1705   | 28 fl.  | 36 x |       |
| 1719-1720   | 13 fl.  | 9 x  |       |
| 1729 - 1730 | 37 fl.  | 8 x  | 2 "   |

Ueber die Anlage der Fasanerie, welche auf Besehl Albrecht Ernsts II., des letzten, prachtliebenden fürsten der erloschenen Sinie Oettingen=Oettingen, begründet wurde, war leider nichts zu entsdecken. Der erste, am 7. Juni 1699 angestellte Fasanenjäger Jacob

Wenigerkind erhielt am 24. Mai 1705 eine eingehende Instruktion, in der ihm genauestens sein ganzes Verhalten vorgeschrieben, sowie seine Besoldung festgesetzt wird. Er hat nicht nur die Fasanen unter sich, sondern auch "die Aufferziehung der Englischen hüner, wie auch indianischen Stücke, Pfauen, Gännß, Enden . . ."



Die Instruktion lautet:

Von Gottes Gnaden Unsers Albrecht Ernsten, des heyl. Röml. Reichs Fürstens zu Gettingen, der Röml. Mayle: wie auch des Cöbl. Schwäbl: Crayses Bestellten General-feld-Marschall Cieutenants und Obristens über ein Regiment Dragoner 2c. Instruktion und Ordnung, wornach sich Unser fassahnenmeister zu Closter Jimmern Johann Jacob Wenigerkind künfftig zu verhalten und auff folgende Puncten von Unserm Gberjäger-Meister auch lieben und getreuen Carl Erasmo von Caßberg in Pflicht zu nehmen ist. . . .

- 5. . . . Wollen Wir ihme zur Aufferziehung und Haltung der Fasahnen auff jede 100 Stek, wochenklich . . . 217Itr. Kerrn, und wann junge vorhanden, an gerendetler Gersten . . . 217Itr. von Unserm Ambts-Ersten zu Simmern abgeben lassen, jedoch solcher Gestalt, daß bey Unserm Oberjägermeister oder dem Ambt allda die Summa der Fasahnen, und anderen Gestügels, jederzeit angezeigt oder gewiesen werde, damit künfftig allemahl, wann dieselben sich vermehren, oder verringern man bey dem Ambt mit abgebung des darzu benöthigten Kerns sich richten und nach anzahl der Fasahnen, entweder mehr oder weniger reichen, damit nichts unnöthiges oder überslüssiges zu Unserm Schaden abgegeben werden möge . . .
- 9.... Solle Er Fasahnen Meister um alle andere Sachen, so zu dem Umbt gehören, und die Fasanerie nicht angehen, sich nichts mehr bekümmern, oder darein mischen, sondern daserne ein oder anderes bey der Fasanerie ermangeln, oder von jemand an denen Hecken und Büschen Schaden gethan würde, solches entweder Unserm Oberjägermeister, oder auch bey dem Umbt anzeigen, auch die Ceuthe betrohen und pfänden, und nachgehends Unserm Oberjägermeister oder dem Umbt anzeigen, damit sie zu gebührender Straffe gezogen werden mögen...
- 12. . . . Vor solch seine Verrichtung wollen Wir ihme Fasahnen Meister forthin zur Besoldung reichen lassen

an Geld jährlich 75 fl.

an Cost Geld vor sich und einen Jungen wöchentlich 3,, 2111 jährlich vor ein Kleid vor sich und einen Jungen 36,, 3utter=Geld auf sein zu halten erlaubte 2 Kühe und

2 ranppen\*) 10 ,,

- 2 Tagwerk futter=Strohe
- 2 Tagwerk Stren=Stroh.

Er solle aber, weilen Er sowohlen Cost als Kleider Geld vor sich und den Jungen bekommt, allezeit einen Jungen halten, auch wann Wir ihme einen Jungen zu lehren auffgeben, verbunden seyn, selbigen gegen Darreichung des Cehr-Geldes

<sup>\*)</sup> Der raup, die raup, ein einjähriges Stud Rind.

zu lehren. Dagegen wird Er unser Kasahnen Meister obgesetzten Puncten in allem gebührend nachzukommen sich besleißen, und haben Wir die Bestellung mit eigener Hand unterschrieben, auch mit Unserm fürstl. Cammer=Secret besiegelt, zu seiner Nachricht ausstellen lassen.

Oettingen, den 24ten May 1705.

Nach dem Aussterben der fürstlichen Linie Gettingensettingen, 1731, kam die kasanerie an die gräfliche Linie Walselerstein. Bis zum Jahre 1753 wurde Kloster Jimmern keine Beachtung mehr geschenkt. Erst Graf Philipp Karl Dominicus zu GettingensWallerstein brachte die kasanerie, die nun dem korstamt Hohenaltheim zugeteilt wurde, wieder in Ausschwung.

Philipp Karl Dominicus, seit 1744 Regent, richtete fünf Jahre später auch eine zweite Fasanerie bei Birkhausen ein. Wie aus einer Rechnung des Forstamts Wallerstein von 1755 hervorgeht, ließ er die 55 Tagwerk große Fasanerie im "Wäldchen Birkhaus bei Birkhausen" mit einer Mauer umgeben. Die ersten Fasanen hierzu bezog er aus dem Ansbachischen Gehege zu Triesdorf. In den ersten Jahren des Bestehens dieser neuen Fasanerie betrugen die Ausgaben

| 1749 | Į85 fl. | 39 x            |       |
|------|---------|-----------------|-------|
| (750 | 73 "    | Į Į "           | 4 Pf. |
| 1751 | 103 "   | 37 "            | 4 ,,  |
| 1752 | 168 "   | 35 <sub>"</sub> | 2 "   |
| (753 | 1321 "  | 59 "            | 7 ,,  |
| 1754 | 148 "   | 45 "            | 2 "   |
| 1755 | 20 "    | 54 "            |       |

Als erster von Graf Philipp Karl Dominicus bestellter Kasanensjäger erscheint Karl Risse. Der dritte Kasanjäger zu Birkhausen, Mathias Liebesch aus Mezrzitz in der Herrschaft Opocno (Böhmen), war laut noch vorhandenem Cehrbrief vom 21. Kebruar 1759 vier Jahre bei dem fürstlich Colloredo'schen Kasanenjäger Isham Wosborzil in der Cehre, welcher ihm das Tengnis ausstellte, daß er ein "gelehrter Kasonns und Keldtjeger sei".

Dom Jahre 1749 ab beginnen leider erst die Abschußtabellen der beiden kasanerien. Der durchschnittliche 5 jährige Abschuß besträgt die 1753 21 kasanen, da während dieser Jahre Kloster Jimmern ja außer Betrieb war. Bis 1758 war die durchschnittliche Strecke 329 kasanen, die 1763 wurden im Jahre durchschnittlich 487 kasanen erlegt, die 1768 435, die 1773 297 und von 1773 die 1778 557 kasanen geschossen.

Die Erlasse über die beiden fasanerien sind nur spärlich vor= handen und bieten kein besonderes Interesse. Ein "Generale" vom 16. April 1750 "wie man sich bey gefundenen Fasanennestern zu ver= halten habe", zeigt, daß dem Jagdwesen und der Bege die gleiche Aufmerksamkeit wie damals in den übrigen Cändern geschenkt Das Generale befiehlt, "daß niemand bei unnachlässig scharfer Ceibesstraf sich unterfangen solle, einiges erfindendes Sasanennest, noch die darinnen etwa antreffende Vögel in dem geringsten zu stöhren, noch auch die Eyer nur zu berühren, son= dern es solle sogleich der oder diejenige, so dergleichen Aester an= treffen werden, ein solches dem 21mt, oder wo der Ort dem Fasanen= jäger näher gelegen, demselben anzeigen, dafür aber zu einer Ergötzlichkeit von Unserm forstamte oder Kasanenjäger 12 fr. zu er= halten, die Uebertretere hingegen eine schwere Bestraffung unfehlbar zu gewärtigen haben." Achnlich lautet die Weisung vom 7. Mai 1764, welche an den Umtsknecht Phisterer zu Markt-Offingen ergeht, "ohnverzüglich offentlich vor der Kirchen, sowohl zu Markt= als Minderoffingen zu verrufen, daß sich Niemand unter Straff von 3 Reichsthaller untersteben solle, bev nunmehrig anfangend und bis nach geendigter faisanen=Bruthzeit weder in die Nähe des faisanen= Gartens noch in eine herrschaftliche Remis sich zu verfügen, auch die in den feldern findende faisanen-Ever unter Vermeidung obiger Straff nicht zu verwüsten, sondern die findenden Aestern dem fai= sanenjäger anzuzeigen, wo dann demjenigen, der ein faisanennest findet und solches befohlenermaßen dem Kaisanenjäger anzeigt, ab jedem Mest wie sonsten 12 x werden gereichet werden".

Zu Unfang des 18. Jahrhunderts errichtete auch Graf Thomas Gundacker von Starnberg einen fasanengarten. Er korrespondiert hierüber mit dem Grafen von Camberg, Kardinal und Bischof zu Passan, dem er schreibt, als Inhaber der Herrschaft Eblsberg habe

er "zur Aufrichtung eines Fasanengartens Augrund zu Pagenau erkaufft und wolle einen Weg zur Ein= und Ausfahrt nicht bestehen lassen".

Wir sehen aus dem letztbesprochenen Kapitel, daß seit 1680 bis ans Ende des 18. Jahrhunderts die Verbreitung des kasans wessentlich größere Ausdehnung angenommen hat.

Bei München sind anker Moosach und Schleikheim der fasanengarten auf dem Hirschanger, sowie vorübergehend die Gehege in Fürstenried, Perlach und im Bartt bei Wartenberg entstanden, ferner ein fasanengarten größerer Ausdehnung in Myniphenburg und Hartmannshofen. Das Hochstift Freising, sowie St. florian in der Enzinger 2In bei Passan haben ihre Fasanenzucht. Bittenbrunn bei Neuburg ist die fasanerie der dortigen Herzoge, ebenso macht Sulz= bach einen kleinen fasanenversuch, während in den linksrheinischen Canden die Karlsluster fasanerie, sowie die fasanerie in Schifflick für die Jagdfreuden der Kurpfälzer sorgt. Die Hochstifte Bamberg und Würzburg bezw. deren fürstbischöfe haben ihre fasanerien auf dem Seehof, in Pommersfelden, Beitshöchheim und Werneck. Bei Aschaffenburg hat der Kurfürst von Mainz eine Fasanenzucht; im Unsbacher Markgrafenlande werden die Unlagen von Triesdorf und den umliegenden Gütern bedeutend erweitert. Die Grafen von Oct= tingen haben bei Deiningen und Birkhausen größere fasanerien. In der Nähe von München beginnen außerdem die freiherrn von Törring ebenfalls die Bucht dicht bei Seefeld. Die Grafen von Beimhausen haben im Schlosse gleichen Namens einen fasanengarten. In Hagenau bei Passau richten die Grafen von Starnberg ein fa= sanengehege ein.

Dies war die Verbreitung des fasans, als Karl Theodor das damalige Bayern und die Pfalz unter dem Namen Kurpfalz-Bayern nach 450 jähriger Trennung wieder vereinigte.

Wiewohl die 20 Regierungsjahre des Kurfürsten Karl Theosdor reich an politischen Vorkommnissen waren, ich nenne nur den bayerischen Erbsolgekrieg, die beabsichtigte Vertauschung Vayerns mit den Niederlanden und die Schaffung eines Königreichs Vurgund, den Koalitionskrieg usw., fand der Kurfürst dennoch Seit, Candwirtsschaft, Handel und Industrie zu heben. Die Trockenlegung des Donaumooses, die Gründung einer korstschule, die Verbesserung der

Straßen= und Wasserbauten fallen in diese Teit. Auch das reiche Material, welches die Jagdakten der verschiedenen Archive auf= weisen, gibt uns Teugnis, daß auch dieses vornehme, seit Jahr= hunderten gepflegte Vergnügen der Wittelsbacher nicht vernach= lässigt wurde.

Wir finden in erster Linie verschiedene Vitten der einzelnen Fasanenmeister, denen insgesamt willsahren wird, da sie stets zur Inspiriedenheit des Kurfürsten gearbeitet haben. So ist das Gesuch des Schleißheimer Fasanenmeisters, Johann Reindl, der bis 1754 dem Moosacher nicht gleichgestellt war, um Koordinierung bewilligt worden.

21m 27. März 1780 unterzeichnet Karl Theodor, daß den vier Fasanenmeistern in Ambetracht ihres "bey Erzielung der Fasanen bisher bezeigten Fleißes und andurch beförderter höchster Jagdlust" die gewöhnliche Kleidung samt Jubehör genehmigt wird.

Die vier Fasanenmeister von Hartmannshofen, Moosach, Urymphenburg und Schleißheim stellen im darauffolgenden Jahre die Vitte, daß ihnen "Churmildest von jetzt ab alle Jahre diese Kleisdung bewilligt werde. Der Churfürst genehmigt die Eingabe, gleichzeitig auch für den Menageries und Fasanenjäger Georg Schmester eine gewöhnliche Jägermontur, jedoch die Weste mit etwas breiteren Vorten. Jugleich wird für diesen Schmetzer die Aufnahmeines Gehilfen angeordnet, "nachdem in der Goldfasanerie zu. Nymphenburg die Unzahl des Geflügels immer mehr anwachset".

Da den vier kasanenmeistern die gewöhnliche Kleidung nicht genügte, so baten sie wiederholt in den Jahren 1785, 1787, 1791, 1794, ihnen, sowie dem Golds und Silbersasanenjäger zu Nymphensburg "neben dem grünen Kleid auch einen Ballandran anschaffen zu lassen". Unton Distl, kasanenmeister in Nymphenburg, legt diese Bitte nochmals eigens vor: "als unser Dinst erfordere Tag und Nacht in den kasangärten und auf den daran gelegenen keldern, sowohl im Winter, bey größter Kälte, Winden und Schnee, als im Sommer bei den Regen und anderen üblen Witterungen sonderheitslich zu Ubtreibs und Verhittung der Wilddiebe und Raubtiere herumsgagehen, nebstbey auch die Palantran doch in etwas zu Schonung unserer Kleider fürträglich sind".

Unton Distl, der seinem Vater Joseph, der 47 Jahre Kasanensmeister in Urmphenburg war, im Jahre 1772 nachsolgt, erhält 199 Gulden Besoldung und muß davon 50 Gulden für einen Kasanensjungen bezahlen, sowie seiner Mutter 20 Gulden geben.

Ein Beweis, welchen Wert Karl Theodor auf eine sehr instensive und pflegliche Behandlung der Kasanenjagd legte, ist die Zahl der Kasanenmeister. Denn um die gleiche Zeit enthielt der das mals sehr große kaiserliche Jagdtroß auch nur vier Kasanenjäger, die badische Hofjägerei sogar nur einen Kasanenmeister.

Es findet sich weiter im Kreisarchiv München ein Stoß von ca. 150 Ukten, welche die verschiedentlichsten Neberschläge der Reparaturkosten für Bruthäuser, Villen, Manern und Brücken 2c. bei den Kasanerien enthalten. Um 16. März 1779 schreibt der Obersägermeister: "Aachdem der Kasahngartten zu Tümphenburg einer der besten ist, und sich hierinn die goste Candesherrschaften mit Kasahnenschießen öffters gost divertiert haben, so erfordert die Aothdurfst, daß zu erzielung mehren Kasahnen daß alte Brutthauß erweittert und hergestellt werde." Die veranschlagten Kosten hiefür im Betrage von 164 Gulden 21 Kreuzer werden genehmigt.

Am 10. Mai 1780 werden auf die "Reparierung" des Einfangs beim Schleißheimer kasanengarten 167 Gulden 5 Kreuzer verwendet. Am 21. August 1782 wird in Hartmannshosen eine neue kasanens brutstube mit 150 Gulden 48 Kreuzern errichtet. In Moosach bestragen die Reparaturen vom 25. September 1785 121 Gulden 24 Kreuzer. Die "Baulichkeitskosten" für die vier kasanengärten im Jahre 1784 sind 424 Gulden 17 Kreuzer. Hiebei wird zu hartsmannshosen eine "Reparierung des alten Thill" vorgenommen, "im Bruthaus" 2 neue Tester, eine kuttertruhe und "Häusl zu d. Händl Waid" eingerichtet. In Moosach, Schleißheim und Tymphenburg werden ebenfalls die Rester und das Thill ausgebessert. "1781 wird auch die Goldsasnerie in Tymphenburg erweitert und dazu von der Schwaigwirtin zu Tymphenburg ein Stück Cand gekauft."

Größer sind die Kosten im Jahre 1792, da in Schleißheim das Fasanenhaus abbrannte. Die Hoffammer berichtet von Unsgaben hiefür in der Höhe von 6557 Gulden 6 Kreuzern. Die Unsgaben erhalten noch dadurch einen Juwachs, daß der bereits seit 20 Jahren tätige Fasanenmeister Johann Reindl auch wegen Brandschadens

ein diesbezügliches Entschädigungsgesuch von 1271 Gulden 27 x bewilligt erhält.

Da im Frühjahr 1793 unter den jungen Fasanen zu Moosach eine Seuche gewütet hat, wird mit 295 Gulden 42 x ein neuer Einsfang hergestellt. Eine ähnliche Seuche machte sich drei Jahre lang unter den jungen Fasanen in Hartmannshofen bemerkbar, "weil die Waid der jungen Fasanen aus Mangel des Platzes auf dem alten Ort gehalten werden mußte". Mit einem Aufwand von 770 Gulden 7 Kreuzer wird deshalb eine neue Einplankung beim Fasanengarten angelegt, der im darauffolgenden Jahre noch vergrößert wird.

Daß Karl Theodor, um sich einen Erfolg mit seiner Fasanensucht zu sichern, keine Ausgaben scheute, darüber gibt uns noch besser wie die eben angeführten Berechnungen das Resumee der Aussgaben für die Fasanengärten des Oberjägermeisteramts zu München pro 1782—1788 Ausschluß:

| 782    | 6230,54 fl.   |
|--------|---------------|
| 1783   | 7918,58 "     |
| 1784   | 8042,53.,,    |
| [785]  | 8065,44 "     |
| 1786   | 8357,16 "     |
| 1787   | 9002,22 "     |
| 1788   | 11125,54 "    |
| Summa: | 53743, [5 fl. |

Im 30. III. 1795 wurde für 770 fl. Hartmannshofen vers größert, dessen "Grenzlinie um 3695 Quadratschuh im Umkreis" erhielt. Dies geschah auf Untrag des Oberjägermeisters Freiherrn von Waldkirch, der dem Churfürsten gemeldet hatte: "in Hartmannshofen sey lauter ausgewachsenes Holz, kein Dicket und keine schicke Blätz für Hendlweiden deshalb seien wohl 5 Jahre lang alle junge Fassan krepiert".

1796 beliefen sich die Kosten auf 9116 fl. 32 x: "Außgab auf die Fasanerien Mosach, Schleißheim, Arymphenburg und Hartsmannshofen was zur Unterhaltung derselben und der beym Ballistier in Arymphenburg eingestellten Rebhühner item Golds und Silbersfasanen an Weizen, Gersten, Haaber und Haiden, zur Anmachung des Rödelfutters 7485 Maaß Milch abgegeben worden."

Karl Theodor hatte im Jahre 1779 das ganze Jagdwesen neu eingerichtet und von fämtlichen Forstmeisterämtern jährliche "2ln=zeigen" nach München angeordnet.

Der Erlaß von Karl Theodor, auf Grund dessen die 21n=
zeigen erfolgen, besiehlt, "ein ordentliches gejaydt lager buch her=
zustellen, zu welchem Ende ein Formular angeschlossen wird. Es
haben darin die Namen der Forstbediensteten zu stehen, sowie ihre Funktionen; Bericht über die Waldungen und deren Untzen. Jeder
Bogen ist in Sonderheit mit der Beimerkung zu benennen, was hierin
von Hoch= oder Nieder=Wildpret für Gattung anzutreffen und in welcher guten Nittern oder gar schlechten Beschaffenheit derselbe sey und wieviel Stück nach beiliegendem Formular mit Zeibehaltung einer mittelmäßigen Unzahl von Wild hierans geschossen werden könnte. Nünchen, 23. Hornung 1779."

Diese genauen Angaben ermöglichen uns die strifte Seststellung, daß in der heutigen Oberpfalz um diese Zeit kein Sasan vorkam.

Eine solche Unzeige des churfürstlichen Forstmeisteramtes Cullmain "was für diß laufende 1779 te Jahr an Roth-Schwarz-Reheund keder-Wildpräth geschossen werden könnte", sagt beim Geflügel

| Auer-<br>hannen | Phafan<br>—                | feldt=<br>hüner |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 13              | _ •                        | 370             |
|                 | Hast und<br>Bürck-<br>Hane |                 |
|                 | 27                         |                 |

forstmeister Theodor Graf Moravizky.

Die gleiche Fehlanzeige bringt das Candrichteramt Vernau und sämtliche übrigen Forstmeisterämter der Oberpfalz.

In den Anzeigen über den Wildstand ist wohl deshalbe der Fasan überhaupt nur rubriziert, weil ein in München übliches Formular als Muster geschickt worden war. Dasselbe liegt im Kreissachiv Amberg und sautet:

"Im Churfürstlichen Ueberreiter= oder kasanenmeisteramt zu 27. könnte . . . . geschossen werden." (In den verschiedenen solgenden Wildrubriken ist hier natürlicherweise, weil für München berechnet, der Kasan vorgetragen.)

Die vielen Jagdbelustigungen, die dem Kurfürsten Münchens Umgebung bot, hielten ihn von den Neuburger Gehegen ab. Nur dreimal besuchte er das von seinem Gheim Karl III. Philipp ererbte Herzogtum; am 27. februar 1752 jagte er in der Grünau bei Rohrenseld; 1789 und 1790 begab er sich zur Begrüßung Kaiser Ceopolds II. und des Königs von Neapel nach Neuburg, denen zu Ehren durch Oberjägermeister Freiherrn von Hacke eine große Jagd im Burgwalde abgehalten wurde.

Im November des Jahres 1790 ging der König von Neapel nach München, wo ebenfalls eine Hofjagd für ihn gegeben wurde. Das Ergebnis, 1567 Stück Damhirsche, Rehe, küchse, Hasen, Dachse und kasanen, war so glänzend, daß der hocherfreute Kurfürst die ganze Strecke seinem Oberjägermeister, dem Grafen von Waldkirch, schenkte.

Ob der fürst auch in seinem rheinpfälzischen Kurlande gejagt hat, konnte ich nicht keststellen, immerhin ist dies anzunehmen, da auch über die "Karlsluster kasanerie und deren Beiführung in die Jagdfrohnde\*) 1791" mancherlei aus den Alken zu entnehmen ist: "In das Herzogliche Oberforstamt. Serenissimi Herzogl. Durchl. verlangen, daß 8000 Palissaden und zwar weil diese alle küchs und dergleichen Raubzeuche von der dortigen kasanerie tunlichst abshalten sollen, hierzu ganz gerade und keine krummen Palissaden, aus dem Jägerburger Lindenschlag und Kirgler Waldung dergestalten angesertigt verlangen, daß solche diesen Sommer durch noch gesetzt werden können." Der Bericht sagt weiter:

<sup>\*)</sup> Die "Jagdfrohnde oder Jagdfrohne" waren Dienstleistungen der Unterstanen. Sie bestanden in der "Umstellung der Pölzer, Beischaffung und Aufrichtung der Aetze und Kappen, Ausstellung von Wildgehegen und Täunen, im Einstreiben des Wildes, in führung der Hunde und im Cransporte des geschossenen oder gefangenen Wildes." Die Jagdordnung von 1616 ermahnte schon die Jagdsherrn Rücksicht auf die Berufsarbeit der Leute zu nehmen. Durch das Restript vom 19. Januar 1820 wurden die Jagdsrohnde, die bis dahin im vollen Umsange ausrecht erhalten waren, wesentlich eingeschränkt, bis sie durch das Ablösungszgeset vom 4. Juni 1848 ganz beseitigt wurden.



"Ifabell-fafan".

Nach dem Original im Jagdiaal des f. Nationalnujeums zu München.

"Nach Abschreitung des Zaunes hält die dasige Peripherie 6650 Gänge oder, 5 Gäng zu einer CandmaßeRuthe gerechnet, 1350 Ruthen. Auf jede Ruthe kommen 30 Palissaden, mithin der ganze Zaun 39900 Palissaden."

Im 16. Februar 1799 starb Karl Theodor. Mit ihm erlosch die Linie Pfalz-Sulzbach-Neuburg, und Maximilian IV. Joseph inaugurierte mit seiner Thronbesteigung die Regierung der Linie Zweibrücken-Virsenseld-Vischweiler. Seine verschiedenen beabsichtigten Verbesserungen im Lande erlitten durch den Ausbruch des 2. Koalistionskrieges eine mehrjährige Verzögerung. Auch der Jagd konnte er nur geringes Augenmerk schaften Einsparungen in dieser Beziehung. Schon im März 1799 wird den vier Kasanenmeistern eine Verminderung der Kasanen bekannt gegeben. Am 11. Juni besiehlt ein Erlaß die Einschränkung der Oberjägermeisterantsausgaben, der Kasanengarten zu Arymphenburg soll nur für "Wildsasnen" ohne Aufzucht belassen werden, und die Bestreitung der Ausgaben habe direkt durch das Kabinett zu erfolgen. Leider ist der Alft, der hierüber Räheres vermelden könnte, abgängig.

Im gleichen Tage wird die Ausschung der Fasanerie zu Schleißheim, sowie der Verkauf der dortigen Grundstücke und Planken angeordnet. Dem Fasanenmeister daselbst jedoch vorläufig seine Bessoldung belassen. Abgelehnt wird hingegen das Gesuch des Fasanenmeisters um Anstellung eines Jungens, "da eine Vermehrung dieses Personals und dieser Ausgabe nicht Platz greisen kann". Es ergeht serner der Austrag, an das Oberstjägermeisteramt "Spezisikationen über die Unkosten" vorzulegen. Nach einer solchen, verfaßt am 13. April 1799, beträgt die Besoldung des Fasanenmeisters in Moosach 133 fl., das Jägerrecht wird ebenfalls auf 133 fl. angeschlagen. Die Summa der Unkosten ergibt 1641 fl. 12 x.

Vom 13. April des Jahres 1800 liegt eine ganz genaue Kostensberechnung zur "Unterhaltung des fas. Hartmannssbosen für 25 Bruten vor:

| "18 Scheffel Gerste à 15 fl. macht |       | 270 fl. |
|------------------------------------|-------|---------|
| 18 Scheffel Haiden à 10 fl. macht  |       | 180 fl. |
|                                    | Summa | 450 fl. |

| Uebertraa                                        | 450.— fl.          |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Tägl. 20 Maas Ameiseneier à 9 x auf 92 Tag       | 276.— ,,           |
| 1900 Maas Mildy à 2 x                            | 65.20 ,,           |
| 25 Bruthennen à 48 x                             | 20:- ,,            |
| 5 neue Decknetze à 1 fl.                         | 5 ,,               |
| dem Tagwerker f. Sutragung d. Bruthennen         | 5.— ,,             |
| $2^{1/2}$ D3d. Wasserdegs à 2 x                  | Ţ.— ,,             |
| 25 Klafter Hennen Schaier à 2 x                  | 50 ,,              |
| Das futter beizuführen                           | 20 ,,              |
| f. d. Hennen Tederl                              | 50 ,,              |
| Stroh in Mester und Hütten                       | 6 ,,               |
| 2 Juder Sägkleien                                | 2 ,,               |
| Dem Schäffer das Jahr hindurch                   | 2.30 ,,            |
| für das Schäfl Säck und futter Säckl             | <del>4</del> .— ,, |
| für d. Habicht Stoß und Deckl Mägl und Einschluß |                    |
| der Tauben                                       | Į.— ,,             |
| für d. Causpulver und Baumöwl                    | (.30 ,,            |
| Kerzen f. d. Hünlweyd f. d. Jung                 | 5 ,,               |
| für d. Schubkären, Haune und Umeis Eyer Körb,    |                    |
| Haindl= und Tragbänder                           | 2 ,,               |
| für d. Buchen Holz auf d. Jagd                   | 4 ,,               |
| für d. Fasanäcker anzubauen, m. Einschluß des    |                    |
| Haiden, Dengert, Ackern und anzubauen            | 25.— ,,            |
| für Haltung eines Fanghundes d. Tags 4 x         | 4 ,,               |
| für Besen, Rechen und Schneeschaufeln            | 5.— ,,             |
| für Holz, Sagkleyen, an Wasser, Sand, Dunget     |                    |
| u. Schnee zuführen                               | 20 ,,              |
| Dem Müller jährlich                              | 2(2 ,,             |
| für das Hunlmehl Trinkgeld                       | 1.12 ,,            |
| für d. Tagwerker                                 | 50.— ,,            |
| Haltung e. Fasanenjunge                          | 78: ,,             |
| Besoldung d. Fas. Meisters                       | 165.24 ,,          |
| Getreid, 2 Scheffel Korn à 10 fl.                | 20 ,,              |
| Un Holz 6 Kl. Feichten à 4 fl.                   | 24 ,,              |
| Entschädigung an Geld                            | 50 ,,              |
| Durch Vergrößerung des Sas. Gartens Entgangs=    |                    |
| furrogat                                         | 50.— ,,            |
| Summa                                            | (545.(6 ,,         |

Uebertrag 1545.16 fl.

Don geschossenen Fasanen, Raubthieren und füchsen, d. Jägerrecht auf 22 fl. 30 x angeschlagen, dermalen aber auf Einlieferung d. Raubthiere u. geschoss. Fasanen beruht.

Reparation d. Planken

200.— ,,

## Spezififation:

Schleißheim: 50 Bruten Fasanen.

Verfaßt II. Januar 1799.

Summa 2040.24 fl.

Eine "Designation" aus dem Jahre 1804 "Was auf Untershaltung des Fasanengartens zu Hartmannshofen und Moosach" auf 25 Bruten sestgesetzt worden ist, beweist uns, daß der vorhergehende Kostenvoranschlag nicht genügt hat. Denn die "Ordinarie und besständige Posten, die im Durchschnitt monathlich bezahlt werden", betragen 268 Gulden 12 Kreuzer, wobei noch ausdrücklich betont wird, daß die Nota "mit möglichster Ersparniß nach den Jahrespreisen bezahlt, sonderheitlich unter der Aussicht und Berechnung genohmen, auch einige Jahre etwas Erspart" wurde:

### "Nota:

21nf jeden dieser beyden Fasanengärten ist dieß oder das nehmsliche passierlich.

| für 1900 Maas Mildy à 2 Kr.                      | 65.20 fl. |
|--------------------------------------------------|-----------|
| 25 jährl. Bruthenen à 48 Kr.                     | 20 ,,     |
| Decknetil                                        | 5.— ,,    |
| den Tagwerker für das zutragen der Bruthehnen    | 5.— ,,    |
| 21/2 Dutent Wasserdügl                           | 1 ,,      |
| Henen=Schnür                                     | 50 ,,     |
| Stroh in die Mester und Hütten                   | 6 ,,      |
| für Segkleien                                    | 2 ,,      |
| Schäfler Urbeit                                  | 2.50- ,,  |
| Schäffl dto. Getraid und Jutter Säcke            | ų. — "    |
| Die Habicht Stöß und Decknötzl mit Einschluß der |           |
| Tanben _                                         | Ţ.— ,,    |
| Summa                                            | 106 ,,    |

| Uebertrag                                        | 106.— fl.  |
|--------------------------------------------------|------------|
| Caus-Pulver und Baumöhl                          | 2 ,,       |
| Cichter oder Kerten in die Hühner Waide für den  |            |
| Jung oder Gehülfen                               | 5 ,,       |
| die 7 Schubkaren, Henen und Ameiseyer Körbe,     |            |
| Zaindl und Tragbänder                            | 2 ,,       |
| Brennholz bey Gelegenheit wo Hohe Candesherr=    |            |
| schaft im Spätjahre und Wintermonathen fa-       |            |
| sanenjagden belieben, während der Wartzeit zu    |            |
| Unterhaltung einiger feldfur für Jäger und       |            |
| Durchgeher überhaupt                             | 5.— "      |
| Die Fasannenfutter Alfer anzubauen zu Ackern mit |            |
| Einschluß des Düngers und Haidekorns nach der    |            |
| Hoftammer Entschließung vom April 1800 über=     |            |
| haupt                                            | 50 "       |
| für Haltung eines Fanghundes nach tägl. 4 Kr.    | 24 ,,      |
| Besen, Rechen, Schneeschaufel zum Ausäbern       | 3 ,,       |
| für Holz, Saagkleien, Wasser, Sand, Dünger und   |            |
| Schneefahren überhaupt                           | 20.— ,,    |
| Dem Mühler=Knecht wegen Hennenmehl Douceur       | 1.12 ,,    |
| Dem Tagwerker, so Winterzeit Ausarbeit, Schnee-  |            |
| schaufeln mithülft dann Ameis=Ever und Holz=     |            |
| hacken überhaupt                                 | 50 ,,      |
| Summa                                            | 268.J2 fl. |

Summa 268.12 fl.

Außerdem auf 92 Tage des Tags 20 Maas Ameisever zu 9 Kreuzer berechnet macht 276 fl.

> Graf von Preising, Wenger, Sekretär.

Münden, den 24. Juny 1804."

Die Jagdintendanz erhält hierauf noch den Erlaß zugeschlossen, daß "Die bey den beyden Hauptsasanerien Hartmannshof und Moosach auf ein sigirtes Regulativ zurückgebrachte Verwandssumme dergestalt bestätigt wird, daß eine solche kizirung auch beyden Wildschanerien zu Schleißheim und Tymphenburg eingeführt, und als eine deßfallsige Deßsignation zur Genehmigung vorgelegt werden solle".

Infolgedessen wird die "Anzeige" vorgelegt:

# "21 nzeige.

Ueber Die auf Unterhaltung des Fasanengartens zu Schleiß= heim für 25 Bruten jährl. zu bestreitenden Kösten:

Verfaßt den 31. July 1804.

Un Gersten 18 Schäfft | nach den Schrannenpreisen. Heiden\*) 18 Schäfft |

#### Aluf Almeisever

| Tags 8 Yiaas à 9 Krenzer auf 9 Tage<br>Parse:    | 110,24 fl.    |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Von Monath May bis Mth. September ad 126 Tage    |               |
| tägl. 15 Maas Milch thut 1890 Maas à 2 Kr.       | 65 ,,         |
| 25 Bruthenen à 48 Kreuzer macht                  | 20 ,,         |
| Dem Tagwerker für Sutragung desselben            | 5.— "         |
| für Decknetzl                                    | 2.45 ,,       |
| 21/2 Dutiend Wasserdügl à 2 Kr.                  | 1 ,,          |
| für Hehnen Schnür und Cederl                     | 1.40 ,,       |
| für das Futter bey zu führen                     | 20 ,,         |
| für Stroh in die Mester und Hundshütten          | 6: ,,         |
| 2 Juder Saagkleven                               | 2 ,,          |
| Den Schäfler das Jahr hindurch                   | 2.30 ,,       |
| Vor die Schäft oder Futtersäcke                  | 1.12 ,,       |
| für die Habicht Stöß, und Decknetzl mit den      |               |
| Cauben                                           | 1 ,,          |
| für das Caus Pulfer und Baumöhl                  | 1.24 ,,       |
| Kerten auf die Hähnlweid für den Jung            | 5 ,,          |
| für die Schubkarren Hennen und Ameiseyer, Körbe, |               |
| Zaindl und Tragbänder                            | 2 ,,          |
| für die Fasanenaker anzubauen mit Einschluß des  |               |
| Heiden, Dünger, Ackern und anbauen               | 55.— <i>"</i> |
| für die Haltung eines Kanghundes des Tags        |               |
| à 4 Kreuzer                                      | 24 ,,         |
| für Beesen, Rechen und Schneeschaufeln           | 5 ,,          |

<sup>\*)</sup> Buchweizen.

Den Müller auf das ganze Jahr wegen Hühnlmehl
Trinkgeld

1.12 fl.
Für den Tagwerker so Winterszeit Ausabert und
Schneeschankeln mithilft den Sand und die Ameisseyer hollet, und Holz hacket
ever hollet, und Holz hacket

Sür die Holz und Saagkleven, Sand und Schnee
fuhren

Summa erclus. des Getreid und der Ameiseyer

20.—

In diesen kommt in monathl. ratis zu bezahlen:

[8 fl. 48 Kreuzer 2 1/3.

Churfürstliche Hof Jagd Intendanz Graf v. Preising. v. Wenger, Sekretär.

217ünchen, 10. 2lugust 1804.

Mit dem Erlaß vom 10. Angust 1804 wird bestätigt: "Die nunmehr in Folge Unsers Rescripts vom 29. Juny dieses Jahres auch auf die beyden Fasanerien zu Schleißheim und Aimpsenburg ausgedehnte Fixirung ihres jährlichen Kosten-Auswandes wird so wie die Rectificirung und Bevollständigung des Schuß-Gelder-Regulatives bestätigt."

Um diese Zeit, zirka 1803, erweiterte Graf Clemens von Toersting den "englischen und Vad-Garten" und erbante in dem ansstoßenden Fasangarten ein neues Fasanenhaus; die Zucht dieses Federwilds betrieb er so großartig, daß eines Tages in zwei Stunsden 300 Hähne geschossen werden konnten. Da aber die Fasanerie "die ganze korstrente verzehrte, wurde sie bald darauf durch höhere Einzäunung in einen Fang für einige Stück Rotwild verwandelt."

Sogar der Reichsdeputationshauptschluß vom 25. Februar 1803 spielt bei den Fasanerien eine Rolle. Nachdem das kurpfälzische Cand rechts des Rheines mit Heidelberg und Mannheim in den Bessitz des zum Kurfürsten erhobenen Markgrafen von Baden kam, reklamierte Kurbaden die Fasanerie zu Brühl bei Schwechingen als rheinpfälzisches Staatseigentum. "Es sei die Ansicht des Hofrates Delamotte, die Fasanerie wäre von Karl Theodor auf den jetzt

regierenden Herrn Kurfürsten zu Bayern übergegangen, grundlos, da alle Gebände auf den Besitzer des Entschädigungslandes übersgingen. Richtig sei, daß Karl Theodor 1767 zum Vergnügen des das maligen Pfalzgrafen Karl August von Sweibrücken dieselbe erbaut und zu einer inzwischen eingegangenen Fasanerie eingerichtet habe; es ergebe sich aus den Akten, daß man das offenbare Staatsgut dem Herzog zum Gebrauch und Vergnügen, aber nicht als Eigenstum überließ." Die antwortliche Entschließung, von Max Josef unterschrieben und von Montgelas gegengezeichnet, verzichtet auf weitere Verhandlungen.

Aus diesen Jahren finden wir in den Akten über das Sammeln der Ameiseneier und Cieferung für die Fasanen wieder interessantes Material, unter anderm einen Kompetenzstreit zwischen der Hofjagd= intendang und dem forstamt München. Cetteres führt eine beschwerende Unfrage bei dem Hofjagdintendanten Grafen Preysing, daß viele Cente forst= und Jagdfrevel begehen unter dem Vorwande, Ameisencier zu sammeln. Man möchte dem forstamte mitteilen, wel= chen Personen Sammelscheine erteilt werden und wieviele Umeisen= eier jährlich benötigt seien. Die Untwort lautet, daß nur einige Per= sonen hiezu Auftrag hätten; per Maß würden 9 Kreuzer gezahlt; im übrigen sei es eine "herabgewürdigte Frage, wieviel Eier be= nötigt würden, die man nur höchster Stelle zu antworten schuldig sey". Aus der Antwort ergibt sich weiter, daß die damals noch ge= haltenen Gold= und Silberfasanen nicht unter der Jagdintendanz standen, die "nichts darüber weiß, ob auch für diese Fasanen ge= sammelt wurde". Das Resultat der Meinungsverschiedenheiten ist der Auftrag an die Jagdintendanz, "daß das forstamt München jährlich in Kenntnis gesetzt zu werden hat, wer Ameiseneier sammelt und wo".

Gesammelt wurden damals Umeiseneier

- 1. in Grünwald, Deisenhofen, Hoffolding, Schneck, Hechenfirchen, Pframering;
- 2. in Schöngeising, Bruck, Olching, Germering, Sendling, Forstenried.

Bei weiteren Klagen über Ungehörigkeiten heißt es ferner,

daß die "Forstreviere Neberlingen und Verberg (?) als die vorzüglichssten Orte zu nennen sind, wo die hänfigsten Erzesse von den Vauern in Terstörung der Ameisenhausen geschehen, von welchen Veno Ciedl von Seeshaupt die Eier für Menagerie und Fasanen S. M. hauptssächlich bezieht". Das Forstamt erhält daher die Weisung, den Cokalsbehörden Wachsamkeit gegen diesen Unfug aufzutragen.

Im 22. Oktober 1819 wurden durch ein Schreiben "d. kgl. Jagdintendance" an die Polizei die Ameisenpatente aufgehoben: "es darf jeder mit Ameiseneiern handeln, da die Sach zu geringfügig ist".

Unch eine andere Fasanerie, nämlich Werneck, veränderte durch den Reichtsdeputationshauptschluß ihren Besitzer, da das Hochstift Würzburg an Bayern gegeben wurde.

Die letzte Nachricht vor dieser Veränderung stammt aus dem Jahre 1801; es ist ein Vericht des Würzburger Oberjägermeisters Freiherrn von Pölnitz über den Fasanenstand: "in der Hochfürstlichen Fasanerie zu Werneck sind im abgewichenen Jahre 742 Stück Fasanen erzogen, 100 Stück Wildhühner geliesert worden, wovon 564 Fasanen, 86 Wildhühner zur Hoffuch gesommen, 106 Fasanen, 24 Wildhühner verschenkt, 45 Fasanen nach Schweinsurt an die fransössische Generalität geliesert, dann 162 Fasanhennen und 34 Hahnen zum Fasel\*) ausgesetzt wurden. 10. May 1801 Anton Freyer von Pölnit".

Einige Jahre später, am 26. Dezember 1805, mußte Bayern Würzburg für die neu erworbenen Gebiete Unsbach usw. an den bisherigen Kurfürsten von Salzburg beziehungsweise Westerreich absgeben. Von diesem Jahre ab, bis 1815 erscheint Werneck im Besitze des Erzherzogs ferdinand als eines Großherzogs von Würzburg.

Infolgedessen bittet das Rentamt Würzburg: "um Genehmisgung daß wie bisher das Geslügel, welches an die Hofküche geliesert wird, nach einem Preis, der nach dem Causendem allzeit reguliert wurde, gezahlt wird", worauf der Austrag erteilt wird, ein "Verszeichnis des aus der Fasanerie zur Großherzoglichen Hofküche abgesgebenen Geslügels" einzuschicken:

<sup>\*)</sup> fasel=fasanengarten.

| <u> Sei</u> | t    | fasann    |       | (Tr  | rut   | Ente |      | իսիո   թ |          | Pre | eisz | Bemerfungen                |
|-------------|------|-----------|-------|------|-------|------|------|----------|----------|-----|------|----------------------------|
| Monat       | Tag  | hahn      | henne | hahn | henne | wild | zahm | wild     | zahm     | ήĩ. | x.   |                            |
|             |      | Stď.      | Std.  | Stď. | Staf. | Stđ. | Std. | Stat.    | Std.     |     |      | 1. die erste<br>Post wurde |
| July        | 28.  |           |       | -    |       | -    |      |          | 7        |     |      | dem Leibkod                |
| Uugust      | 29.  | Į         | — .   | _    |       | _    |      | _        |          |     |      | geliefert, der             |
| Septbr.     | 15.  | <u> </u>  | 2     | -    |       |      | _    | -        | _        |     |      | nicht zahlte               |
| Oftob.      | 16.  | Į         |       | -    | _     | _    |      |          | _        |     |      | weil die Reise             |
| Oftob.      | 12.  | _         | _     | :    |       |      | _    | _        | 12       | 6   |      | nach Paris da              |
| **          | "    |           |       |      | 2.    | -    | -    |          | _        |     |      | zwischen fam               |
| "           | 13,  | _         |       |      |       |      | _    |          | 8        | 4   |      | 2. für die                 |
| "           | 16.  |           |       |      | ·-    | _    |      |          | 22       | []  | 1.   | fasanen wird               |
| n .         | "    | <b></b> . | _     | -    | 2     |      |      |          | _        | 5   | i    | noch keine Tax             |
| 11          | ,, . | 1         |       | -    | _     |      |      | _        | <u> </u> | _   |      | gemacht.                   |
|             |      | 3         | 2     | _    | 4     | i    |      | _        | 49       | 24  |      |                            |

Verschiedene Rechnungen dienen uns zur Orientierung über die Kosten von Werneck. 1808 betragen die Einnahmen 15 fl. 30 x, die Ausgaben 1587 fl. 51 x. Ein genaues Verzeichnis der Regiesausgaben für das III. und IV. Quartal spricht nicht für die Sorgsfalt der großherzoglichen Beamten, da die Additionen in der Ausstellung falsch sind:

## "I. fütterung der fassanen:

| J. 45 Malter*) 6 Mz. Weizens    | 501,43,2 |            |
|---------------------------------|----------|------------|
| 2. 5 ,, 2 ,, Gerste             | 19,43    |            |
| 5. 19 8 Habers                  | 190,46   |            |
| 4. 13485 Hühner Eyer p. St. 1 x | 224,45   |            |
| 5. 4 Ctr. 54 Pfd. Hiers         | 45,24    |            |
| 6. 2 Meten Hanfförner           | 2,—      |            |
| 7. 2,5 Maas Weinmost            | 5,—      | 989,21,2   |
|                                 |          | (988,01,2) |

II. für Holz und Heizung des Fasanenzimmers und kutterkochen:

4 Klafter Scheid und 4 Gsch.\*) Wellen

50,26

## III. für Hen und Stroh:

| 24 | Centner Heu |    |      |                | -     | 24,—  |             |
|----|-------------|----|------|----------------|-------|-------|-------------|
| 4  | Osal.       | 30 | Bund | Roggenstroh p. | 5 fl. | 22,30 | 46,30       |
|    |             |    |      |                |       | Summa | (1084,57,2) |

<sup>\*)</sup> Ein Malter ist gleich 12 Scheffel, ein Scheffel ist gleich 6 Metzen, eine Metze ist gleich 57,0596 Liter.

\*\*) Gsch. (ütt), Schütt = 11/2 Garben; nicht zu verwechseln mit Schütt = Insel

Hebertrag (1084,57,2)

### IV. Angekaufte Bruthennen:

| 1. 23 Stück zu diversen Preisen        | 105,54   |                           |
|----------------------------------------|----------|---------------------------|
| 2. Gäng und Diäten solche einzukaufen  | 6,45     |                           |
| 3. Vottensohn solche hieher zu bringen | 8,21     | 119,—                     |
|                                        |          | (118,20)                  |
| V. Handwerksleute, Gerätse             | thaften: | 458,21                    |
| VI Taglöhne:                           |          |                           |
| Upril bis September                    |          | 97,24                     |
| VII. Juhrlohn:                         |          |                           |
| 39 fuhren Umeiseneier herbeizuführen   | 38,—     |                           |
| 8 führen Sand von Garstatt hieher      | 8,48     | 46,48                     |
|                                        |          | (1787,51,2<br>(1784,70,2) |

Der Stand der Stammfasanen betrug nach Meldung des forstsamts Sbenhausen 1814/15 wie bisher "20 Hahnen und 200 Hensnen". Auch Silberfasanen wurden in Werneck gehalten, wie uns "Reparaturen in der großherzoglichen Fasanerie und in den Silbersfasanen Einfängen auf Antrag des Oberjägermeisters fürst zu Salm" berichten.

Einen merkwürdigen Wildschaden sinden wir im Jahre 1812, da "bei der stattgehabten allerhöchsten Anwesenheit Ihro Majestät der Kaiserin von Frankreich durch die Einfahrt in die Fasanerie mehrere außerhalb gelegene Güterbesitzer an ihren feldfrüchten geschädigt worden sind". Die Entschädigung für diesen "Schaden von 5 Meten, 14 Maaß Weizen, 3 Meten 3 Maßlein Korn" betrug mit "Diäten" 20 fl. 16 x.

Uns dem so denkwürdigen Jahre 1806, bei dessen Beginn am I. Januar Maximilian Josef unter Jubel und Freude als König ausgerusen wurde, liegen für uns einschlägige Alken nicht vor. Infolge der in dieser Zeit fortwährenden Ländertausche und Besitzwechsel hatte der König von Bayern, da ihm 1809 durch den Wiener Frieden u. a. Berchtesgaden und Salzburg zugefallen waren, auch dort kurze Zeit eine Fasanerie. Wir entnehmen dies daraus, daß der Fasanenmeister zu Kleßheim bei Salzburg, Josef Schmölzl, den

König von Bayern "um Nachsicht seines Pachtzins" im Jahre 1812 bittet.

Ende 1815 ist Werneck als Teil des königlichen Schloßgartens mit einem flächenraum von 187 Tagwerk im Besitze S. Majestät. Die Fasanerie wird für den Kronprinz bestimmt und hat ihre fassanen nach München oder — wenn der Hof dort ist — nach Bad Brückenan zu liesern. Pro anno werden durchschnittlich 467 Stück abgegeben. Der Gehalt des Fasanenjägers beträgt 696 fl. 37 x, der des Jagdgehilsen 244 fl. 77 x.

Im Jahre 1816—1817 belaufen sich die Sinnahmen auf 1210 fl., die Ausgaben auf 1697 fl. 51 x. In den folgenden Jahren beträgt der jährliche Verlust zirka 1000 fl.

Um 2. Oktober 1816 erhält der feldmarschall fürst Wrede 50 Stück kasanen: "Die Abgabe der jungen kasanen an Seine Durchslaucht hat jedoch keine Verrechnung zu erhalten, da sie sich ohnehin nicht zum Verkauf eignen". Der kasanenmeister von Werneck scheint also nicht gerade seine besten Vögel abgegeben zu haben.

Uns den letzten Regierungsjahren Sr. M. König May Josephshaben wir nur wenig Notizen über Kasanenzucht. Die Meldungen des Kasanenmeisters von Mossach zeigen uns jedoch, daß der Kasanensstand kein ganz schlechter war, da 1819 400 Stück junge Kasanen und 1821 anstatt der gewöhnlich untergelegten 25 Bruten 650 Kasanen aufgezogen wurden.

Sparsamseit und Vereinsachung der Staatsverwaltung und des Hoshaltes machten es Sr. 217. König Ludwig I., der 1825 den Thron bestieg, möglich, sein Land und seine Residenz in jeder Beziehung zur Blüte zu bringen. Viele der Prachtbauten, die ihm München zu verdanken hat, wären ohne sein umsichtiges Vorgehen wohl nicht aufgeführt worden.

Alle einigermaßen entbehrlichen Stände und Alemter wurden gestrichen; auch im Jagdwesen traten Reduktionen ein. Schon im ersten Regierungsjahre wurde die Fasanerie Aymphenburg aufsgegeben. Ein Erlaß vom 4. Februar 1830 sagt, daß auf Beschl Sr. 217. des Königs keine Fasanenjagd abgehalten wird: "sondern die Fasanen während des Faschings wo sie am besten Absat haben, geschossen werden sollen".

Da in Hartmannshofen und Schleißheim der Aufzug mißglückte, mußten im folgenden Jahre die Jagden ganz unterbleiben. Die tierärztlichen Untersuchungen der gefallenen Vögel erklärten "Gallenruhr" als die Ursache. Moosach wurde daher beauftragt, Schleißheim im kommenden Jahre mit Siern zu unterstützen.

Um 21. Mai 1852 bat das herzoglich Cenchtenbergische forst und Jagdamt Sichstätt\*) um einige Hundert Fasaneneier: "da einige Marder beinahe die ganze Besatzung wegrafften und überdies wesen erlittener Krankheit die wenigen Fasanen wenig Sier legten."

Die Antwort, welche dem herzogl. Jagdamt auf die Eiersbestellung vom Jahre 1832 erteilt wurde, lautete: "daß die Königsliche Fasanerie im Vorjahre unter Cebers und Milztrankheit gelitten, sodaß man für den eigenen Aufzug die Eier aus der weniger gesschädigten Fasanerie Moosach nehmen mußte. Aus besonderer Aücksicht auf Sr. Hochstürstlichen Durcht. den Herrn Herzog August besmühe man sich, 100 Eier zu erübrigen. Was die Bezahlung dieser Eier betreffe, so müsse bemerkt werden, daß diesseits noch niemals welche verkauft oder gegen Bezahlung abgegeben worden seien, das her auch für diese keine Aufrechnung gemacht werde."

Die Meldung des Fasanenmeisters von Hartmannshofen sagt weiter, daß sich der Stand von 630 Stück auf einige 40 gemins dert habe.

Auch in den Jahren 1841, 1842, 1844 und 1846 wiederholen sich verschiedene Seuchen. 1841 lantet die Meldung: "eingegangen sind bereits mehr als 100 Alte". Im Jahre 1842 berichtet der Kasanensmeister: "Gleich den Vorjahren verringert sich der Stand von Mosnat 31 Monat". Das Gleiche konstatierte er auch 1845.

Der Veterinär Prosektor Ramoser, der im August 1844 wegen der fortwährend auftretenden Krankheiten befragt worden war, be-

<sup>\*)</sup> Eichstätt wurde als Herzogtum im Jahre 1817 an Eugen von Leuchtensberg, Schwiegersohn König May I. und Stiefsohn von Aapoleon gegeben. Die Nachrichten über die dortige Fasanenzucht sind sehr spärlich. Sie bestehen beinahe ausschließlich in Anfragen ähnlich der oben erwähnten bei den k. fasanerien um Fasanen und Eier. Auskunst über Höhe der Schußgelder gibt uns eine kleine Notiz vom 31. XII. 1857: "Was der fasanenjäger Hermann bei der herzoglich Leuchtenberz'schen fasanerie an Schußgeld der fasanen alle Jahre sich gemacht hat à 15 Kreuzer . . . 142 Gulden 30 x. Der Abschuß war also nicht bedeutend, denn er betrug keine 100 Stück. Das frühere Hochstift Eichstätt scheint keine fasanen gehalten zu haben; es ist wenigstens in keinem Archiv auch nur die geringste Andeutung zu sinden gewesen.

kundet sonderbare Ansichten, wenn er sagt: "daß das Vaterland dieses exotischen Vogels Asien ist, er also zu seinem Gedeihen ein warmes Klima bedarf".

Im 217ai 1845 suchte man nun durch Einführung fremder Eier Blutauffrischung zu erreichen. Tachdem die fürstlich Gettingens Spielberg'sche Forstdirektion, deren Fasanenzucht schon ziemlich im Abnehmen war, die gesuchten Eier nicht abgeben konnte, wurden vom Ceuchtenbergischen Forstamte 160 Stück à 8 x zur Verfügung gestellt. Trotzem waren auch im darauffolgenden Jahre die Ressultate schlecht; "überall sind eingegangene Fasanen zu finden", sagt ein Bericht.

Diese fortwährenden Mißerfolge sind wohl zum Teil daran schuld, daß S. M. der König die Fasanerie Hartmannshofen aufzusgeben beabsichtigte. Die Meldung der Jagdintendanz sagt: "daß dadurch nur eine Minderung der Ausgaben von jährlich 450 bis 500 fl. zu erwarten sei, während bei irgend welchen unglücklichen Infälligkeiten die gewöhnlichen 6 Fasanenjagden kaum abgehalten werden können".

Der König erwidert, daß: "heuer trotz des langen faschings nur 4 fasanenjagden gehalten werden konnten" und besiehlt die Vorlage einer Kostenberechnung der letzten 10 Jahre. Diese Berechnung, wobei in den Ausgaben

"Besoldung
gratis abgegebene kasanen
Schußgelder und Lieferlöhne
Uversalentschädigung für Gehilfenhaltung
kütterung,
Kulturarbeiten
Inventarialerhaltung
sonstige Exfordernisse"

vorgetragen sind, ergibt eine Durchschnittssumme von 2012 fl. 26 x, während die Einnahmen

"aus verkauftem Wilde an gratis abgegebenem Wilde aus versteigertem Holze aus sonstigen Gegenständen" 931 fl. 12 x betragen, somit ein Passivrest von 1081 fl. 10 x besteht, eine ähnliche Summe wie in der Fasanerie Werneck.

Es wurde infolgedessen auch der Untrag auf das "Fortbestehen der Fasanerie bis auf Weiteres ohne Tuschuß" genehmigt.

In einer Jusammenstellung der Ausgaben, welche sich in der Fasanerie Hartmannshofen in den Jahren 1831 bis 1837 ergeben haben, finden wir die jährliche Vesoldung des Fasanenmeisters auf 400 fl. sestgesett. Die Schußgelder und Lieferlöhne wechseln zwischen 70 und 200 fl. Außerdem ist ein sogenanntes "Ordinarium" von 268 fl. ausgestellt. Der durchschnittliche Abschuß aus diesen 6 Jahren beträgt 395 Fasanen. Allein in einigen Jahren stehen die Aussgaben in gar keinem Verhältnis zur Strecke. So im Jahre 1831, wo die Ausgaben 1348 Gulden betrugen und nur 143 Fasanen gesichossen wurden.

Im Jahre 1829 erzielte der Aufzug 518 Stück,

" " 1830 - " " " 453 "

" " 1831 " " 82 "

" " 1841 " " 538 "

Moosach konnte bei der durchschnittlichen Ausgabe von 2409 fl. vom Jahre 1831 bis 1837 jährlich 443 Kasanen abliefern, von 1837 bis 1842 455 Kasanen.

Schleißheim erzielte bis 1837 383 Stück erlegter oder eingelieferster kafanen, wobei für das Jahr 1831/52 ein Ergebnis von 86 kafanen bei 1238 Gulden Ausgaben als sehr schlecht bezeichnet werden muß; bis 1842 ist der Durchschnitt 427 Stück. Der Scheffel Weizen kostet um diese Zeit U Gulden 54 Kreuzer, Gerste 9 Gulden 36 Kreuzer, der Metzen hirse 3 Gulden und der Scheffel Heide (Buchweizen) 4 Gulden 40 Kreuzer.

Die ab und zu vorkommenden Krankheitserscheinungen, dadurch hervorgerusen, daß der Aufzug nach damals französischem Muster auf sehr engem Raume ohne Auslauf vorgenommen wurde, veranlaßten den Hofjagdinspektor Kaltenborn, sich anderweitig zu orientieren, um eventuell in den Maßnahmen Alenderungen eintreten zu lassen. Er berichtet am 28. September 1845: "Der böhmische Aufzug, ber welchem, — und zwar durch den damit verbundenen Weidetrieb der Fasanen —, in der gräflich? Arco'schen Fasanerie St. Martin nicht

nur allein den kasanen eine gesündere und gedeihlichere Aahrung zu Theil wird, als dieß bey durchaus künstlicher kuttergabe der kall ist; — sondern überdieß: vielleicht mehr als die Hälfte des künstlichen kutterbedarfs erspart wird, — — ist für die hiesigen kasanerien gar nicht einführbar." In der Auszugsmethode aus St. Martin heißt es, daß die jungen kasanen zusammen in eine Aufzugshütte — Wanda (oder Wanda?) genannt — ausgesetzt werden und schon nach 10 Tagen auf die Weide kommen sollen.

Hievon muß in den königlichen Fasanerien aus Mangel an Raum abgesehen werden.

Obwohl eine Aenderung in der Aufzugsart nicht gemacht wersten konnte, ist die Hofjagdintendanz unter v. Coulon am 13. Jasunar 1838 doch in der Cage, zu melden, daß während des Winters in Moofach 500, Hartmannshofen und Schleißheim je 300 kasanen erlegt werden können, bei einem Kostenauswand von 20—25 Gulden für jede einzelne Jagd.

Die darauf folgenden Jahre sind dem Schußresultate nicht so günstig. Dies ist wohl auch mit der Grund, daß sich der Fasanensmeister Weiß von Hartmannshofen am 31. Juli 1841 beschwert, "der kgl. Mundkoch habe ohne weiteres Sertisstat 12 Stück junger Fasanen für die K. Garde de mange nach Armphenburg holen lassen". Im Verlauf von sechs Monaten sei dies bei Wiederholungen nicht unsbedeutend. Die Abgabe der Fasanen wird "nachdrucksamst" untersagt, damit das allerhöchste Jagdvergnügen S. M. des Königs nicht zu sehr angegriffen werde und nur nach diesen amtlichen Weisungen habe sich der Fasanenmeister zu richten.

Da die Erfolge noch immer nicht entsprechend waren, wurde zur Begründung eines gesünderen Fasanenstandes der Aufzug mit Eiern aus Sankt Martin versucht, der jedoch nicht ganz glückte. Im Bericht hierüber vom 3. Januar 1846 wird untertänigst gebeten, "Seine Majestät möchte wegen des enorm teuern Preiß der Gerste\*) und des Weizens möglichst baldiges Abschießen anbesehlen, was für die finanziellen Verhältnisse Eurer Königlichen Hosfgagdintendanz

<sup>\*)</sup> Aach einer Statistif des k. Hofbräuhauses betrug der Gerstenpreis in den Jahren 1845/46 pro Hektoliter 13 M., während er in den Vorjahren zwischen 3-8 M wechselte. Im Jahre 1846/17 hatte er den höchsten Preis von 25 M 80 18 crreicht.

äußerst wünschenswert wäre. Die abgeschossenen kasanen können längere Zeit ganz gut ausbewahrt werden, da ersahrungsgemäß gerade diese zum Genusse die besten sind." Daher hat auch der Hof-marschall Graf Saporta — offenbar ein Kenner und Anhänger des geistreichen Brillat-Savarin — "beim hiesigen Zerwirtgewölbe das Verlangen gestellt, daß zu den Hos- und Kammerbällen abzuliefernde kasanen wenigstens 8 bis 10 Tage vorher geschossen werden sollen".

Iluser den verschiedenen kasanens und Eierbezügen des hersgoglich Cenchtenbergischen Jagdamtes, sowie der fürstlich Wrede'schen Korstverwaltung in Ellingen erscheinen die ersten Einbürgerungssversuche verschiedener Privater wie z. B. des Generallentnants kreiherrn von Jordan, der am 2. März 1840 einen Kahn und fünf Hennen nach Ludwigshafen überschielt erhält, und des Baron kürsstenwerther, dem am 16. September 1844 18 Stück kasaneneier aus Moosach geliefert wurden. Der damalige Preis der sebenden kassanen betrug 2 fl. 50 x; das Ei wurde durchschnittlich mit 20 x in Rechnung gebracht. Unch in den Gemeinden Surheim und Salzburgshosen, korstamt Teisendorf, wurde 1840 durch den Revierförster von Holnstein der Versuch gemacht, kasanen einzubürgern, jedoch ohne Erfolg.

Daß der Fasan noch vor 60 Jahren ein recht kostbares Wild war, zeigt uns der Umstand, daß dem König von Italien durch den Kabinetssourier Brennemann ein "weißer Fasanenhahn und zwei weiße Hennen, dann ein roter gewöhnlicher Fasanenhahn und zwei gewöhnliche Hennen als Geschenk" überbracht wurden.

Da S. M. König Cudwig I. ein größerer Aufzug in den Münschener Fasanerien genügte und ein Bericht von 1837 über Wernecksagte:

"Trot der mehrfach aufgewendeten Kosten war nun unter dies sen Umständen der Ertrag aus der Fasanerie pro 1834/35 wies der so gering, daß kaum die Bedürfnisse des Hoses befriedigk und der nötige Fasel\*) mit 165 Stück für das kommende Jahr erhalten werden konnte",

wurde die Fasanerie zu einer wilden umgewandelt, jedoch unter teils weiser Beibehaltung der zahmen Aufzucht. Es wurde angeordnet:

<sup>\*)</sup> fafel, fonft fafanengarten, bier Suchtbeftand.

"daß der Fasanenfasel in der jährlich zu bestimmenden Höhe — sodaß auf 10 Kennen 1 Hahn zu stehen kommt — im Dezember einzufangen und Anfang März wieder hinauszulassen ist".

Ueber die Tätigkeit des hiemit betrauten förskers liegt eine sehr sorgkältige Instruktion von über 20 Seiten vor, worin unter anderm ausgesprochen ist, "daß die Eier außerhalb, auch im Hofgarten eins zusammeln sind".

Die Einnahmen und Ausgaben der Fasanerie, welche im Jahre 1832 "von dem Hofetat ausgeschieden und dem Finanzministerium überwiesen wurden, betrugen von 1831 bis 1837

| [83]/52 | Einnahmen | fl. | 1229.16         | Unsgaben | fl. | 2358.35                  |
|---------|-----------|-----|-----------------|----------|-----|--------------------------|
| 1832/33 | 11        | 11  | 1458.28         | , ,      | 11  | 2117.5                   |
| 1833/34 | "         | "   | $1514.58^{1/2}$ | "        | "   | 1829.45                  |
| 1834/35 | ,, .      | 11  | $1346.41^3/4$   | 11       | 11  | $1974.7^{1}/4$           |
| [835/36 | ,         | 11  | $(298.6^{1}/2)$ | "        | 11  | $20 \ 6 \cdot \ 5^{1/2}$ |
| 1856/57 | . 11      | 11  | $1088.25^{1}/4$ | "        | 11  | $1796.42^{1/4}$          |

# Jährlich erzogene fasanen:

pro [850/3] Stüd 655 ,, [857/58] ,, 824.

Un den hof geliefert:

pro 1850/31 Stud 108
" 1837/38 " 192.

Un Private verkauft:

pro 1830/31 Stück 257
" 1837/58 " 19.

Unch das forstamt Aschaffenburg unterhielt vorübergehend 1837 eine zahme Kasanerie, um die beabsichtigte wilde Kasanenzucht, die jedoch ganz mißlang, dadurch ins Ceben zu rusen. Erst um das Jahr 1890 wurde eine neue Einbürgerung des Kasanes unternommen, die den Erwartungen entsprach. Die eingesetzten 4 Hähne und 24 Hennen, mit Ringsasanen gekreuzt, vermehrten sich derart, daß schon nach 10 Jahren durchschnittlich 500 Hähne erlegt werden konnten.

Ein formular über den Stand der fasanen vom Oktober 1841 sagt uns, daß "nach Abzug der

| von Raubzeug zerrissenen      | 2  |
|-------------------------------|----|
| durch Krankheit eingegangenen | Į  |
| an den Pächter gelieferten    | 12 |

noch 226 Stück vorhanden sind".

Das System der wilden kasanerie wird bis auf weiteres beisehalten, da die königliche Hofjagdintendanz am 3. Oktober 1843 die Ansicht ausspricht, daß die kasanerie "neben der Bewirtschaftung des dortigen Hofgartens ohne gegenseitige Nachteile wird bestehen können".

Bald darauf wurde Werneck ganz aufgelassen.



Wenn wir uns nun furze Seit mit den Wallerstein'schen Urschivalien beschäftigen, so sehen wir, daß schon im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts die Fasanerie zu Klosterzimmern aufgelassen wurde. Swar kamen später immer noch einzelne Fasanen in dem seit 1819 dem Forstamtsbezirke Harburg zugeteilten Klosterzimmern zur Strecke, allein diese waren jedenfalls aus der kaum zwei Stunden entsfernten Fasanerie Virkhausen verstrichen. Die Schustrapporte der einschlägigen Forstämter Hohenaltheim und Wallerstein schwanken von 1755 bis 1800 jährlich zwischen 400 und 1400 erlegten Fasanen. Von 1800 bis 1819 ist in den ersten Jahren die Strecke zwischen 100 und 500 Stück groß, dann überschreitet aber der Abschuß nie mehr die Jahl 17, da von 1810 bis 1819 auch Virkhausen nicht betrieben wurde.

In diesem Jahr kann, wie bereits gesagt, Klosterzimmern an das forstamt Harburg, während Birkhausen als einzige Fasanerie dem Forstamtsbezirke Valdern unterstellt wurde. Die Schußlisten von 1820 bis 1847 ergeben eine Jahresstrecke von 200 bis 600 Stück.

Unfang der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde auch die Birkhausener Fasanerie ("Fasanerie" schlechthin genannt) auf-

gelassen. Die letzten fasanen wurden dort 1851 bis 1852 erlegt. Don 1856 an kommt überhaupt in den Schußtabellen kein fasan mehr vor. 1872 bis 1875 wurde das Birkholz abgeholzt, der Boden ausgerodet und in ein Meiergut umgewandelt.

In der Oberpfalz sehlt auch unter der Regierung Sr. 217. Kösnig Cudwig I. der kasan fast ganz. Darum ist in einem "Tarif der Schußs und kanggelder, welche für den Betrieb der Königlichen Jagden in eigener Regie des Regierungsbezirkes der Oberpfalz besahlt werden" ein Schußgeld für den kasan nicht vorgesehen.

Hingegen erfolgte durch fürst Maximilian Karl von Thurn und Taxis im frühjahr 1838 die Gründung der fasanerie Weinting bei Stadtamhof (100 Hektar Canbwald mit Nadelholzbeständen) in der Weise, daß zwei Hähne und acht Hennen dort ausgesetzt wurden. Da die anfangs beabsichtigte wilde kasanerie keinen Erfolg hatte, wurde 1844 mit 174 Eiern ein künstlicher Ilufzug eingeführt. Die Eier bezog man um den Preis von 12 x pro Stück aus der böhmischen kasanerie Cobkowitz. Ceider waren die Abschußergebnisse nicht zu ermitteln.

Huch in Riederbayern wurde nach langer Pause ebenfalls auf Veranlassung des fürsten Taris eine fasanerie angelegt und zwar in einem 250 Heftar großen Caubwald mit einigen Nadelholzbestän= den des Revieres Rain bei Straubing. Zu diesem Zwecke wurden aus der gleichfalls fürstlichen Fasanerie Uhersko in Böhmen im frühjahr 1835 200 Kasaneneier bezogen, die von einem verlässigen Holz= hauer in einer Kiste von Uhersko nach Rain über 100 Stunden weit getragen wurden. Tur Kontrolle wurde der Mann noch von einem Forstaehilfen begleitet, dem vorher eine genaue Instruktion erteilt worden war. Ueber die Urt und Weise der Unlage und diese Instruktion aibt "der Vorschlag der Kosten, welche auf die Inlage eines Kasanenacheges zu Rain sich noch ergeben werden" Aufschluß. Der sehr genaue Voranschlag bespricht den Unkauf von Truthühnern, das füttern derselben für 100-130 Stück Fasanen im Monat Juni, täglich 5 Maß Mild und 14 Eier, Ameiseneierbeschaffung, 3 Ellen Ceinwand für die Käsebereitung, Aufzuchtshütte usw., im ganzen 213 Gulden 45 Kreuzer. Ueber das Bringen der Eier heißt es wei= ter: "Ein Mann dürfte diesen Weg in etwa 10 bis 12 Tagen zurücklegen und für die Her= und Rückreise pro Tag 1 Gulden 12 Kreuzer verdienen. Um den Transport bei Unfällen, welche den Voten unterwegs begegnen könnten, zu sichern, und auch gegen Vernachslässigungen durch den Voten zu verwehren, ist es notwendig, daß derselbe durch einen verlässigen Ferstgehilfen hieher begleitet werde. Die gewöhnlichen Diäten eines Forstgehilfen in Vöhmen betragen pro Tag 42 Kreuzer. Bey der großen Entfernung, auf welche die Ever beygeschafft werden müssen und bey den beträchtlichen Kosten, die sich für solch eine Reise ergeben, dürsten dieselben vielleicht auf 1/3 C.AT. per Tag erhöht werden."

Im ersten Jahre gelangten 24 Stück kasanen zum Abschuß, der sich dann meistens in der Höhe von 20 bis 70 Stück bewegte und 1848 U6 Stück betrug. Im krühjahr 1839/40 war der Stand auf 160 kasanen angewachsen bei einem Verhältnis von 1:4 zwisschen Hahn und Henne. Der im ersten Jahr vorgenommene künstliche Aufzug unterblieb in der kolge immer, da nur eine wilde kassanerie beabsichtigt war; auch die Einkammerung von 10 Hähnen und 50 Hennen wurde 1842 wieder aufgegeben.

"Eine neue Aichtung hat begonnen", so lautete die Sinleitung des "Königlichen Patentes", durch welches S. M. König Ludwig seinem Sohne, dem Kronprinzen Maximilian, im Jahre 1848 die Krone übertrua.

Das "tolle Jahr mit seiner neuen Zichtung" machte sich in denkbarst ungünstiger Weise im Jagdwesen, also auch bei den Kasanen fühlbar. Ueberall in ganz Vayern trieb der unweidmännisch präse destinierte Vaner mit Pulver und gehacktem Vlei sein Unwesen. "Durch die Jagdsreiheit, welche das Geset vom 4. Juni 1848 den Gemeinden zuteilte, ohne daß es Vestimmungen gegen den Mißbrauch der Jagd sestgestellt hatte, trat eine förmliche Jagdanarchie, ein Juststand der Verwilderung auf dem Cande ein. Das Geset hatte die Jäger glücklich beseitigt, die Wilderer aber schossen wie Pilze aus dem Voden hervor. Unn waren die Jäger die Ausnahme, die Wilsderer die Regel". So äußerte sich ein Abgeordneter bei Veratung des Gesetzentwurfs.

In Oberbayern wurde das Wild beinahe ausgerottet. 21ehnlich war es in Niederbayern, wo zum Zeispiel bei Plattling im Jagdsgebiete der Grafen von Preysing über 4000 Kasanen abgeschossen wurden. Nach dem Jahre 1848 war der Kasanenstand in diesem Reviere, welches sich rechts und links der Isar bis gegen Aiederspöring und über Pielweichs hinaus erstreckte, derart vernichtet, daß es bis Anfang der 80er Jahre eine Seltenheit war, wenn ein Hahn erlegt wurde.

Die Abschüsse aus den fürstlich Wallerstein'schen Forstämtern beweisen uns Achnliches; während im Jahre 1847 noch 244 Fasanen im Jahresrapport vorgetragen sind, erscheinen im Jahre 1850 nur mehr 7 Fasanen.

1849 befürchtete die Hofjagdintendanz, daß der im Jagdgesete vom 4. Inni 1848 ausgesprochene Vorbehalt "bezüglich des dreisstündigen Jagdravons Eurer Majestät um München" aufgehoben würde. "In diesem Falle würden die mit großen Kosten in den Fasanerien herangezogenen Fasanen, wenn sie die Planke überstreichen, von den Bauern und anderen Ceuten nach Möglichkeit geschossen und gefangen werden. Die Intendanz hofft jedoch, daß selbst bei den ungünstigsten Jagdverhältnissen die einzelnen Grundsbesitzer Rücksicht nehmen werden."

Durch das Geset von 1848 und 1850 wurde das Jagdrecht in ganz neue formen gebracht. Schon durch das Defret vom 28. Juli 1808 war das bis dahin als persönliches Recht zugestandene Weid= werk der Edelmannsfreien zu einem dinglichen Recht der Gutsherr= lichkeit gemacht und durch die Verfassungsurkunde von 1818 an= erkannt worden. Die als Staatsregalität verbliebenen königlichen Jagdbarkeiten wurden dagegen noch immer in persönlicher Weise durch Versteigerung übertragen. 21m 4. Juni 1848 wurde auch dieses Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden aufgehoben und endgültig den Grundeigentümern zugebilligt. Ausgenommen von der Bestimmung wurden: Die Miederjagd in der Umgebung der königlichen Residenzschlösser innerhalb eines Umfreises von 3 Stunden, dann die Hoch= und Miederjagd in den königlichen Ceibgehegen usw. Hier= für sollten die betreffenden Grundbesitzer nach dem Magstabe der Pachtschillinge entschädigt werden. 21uf diesen 8. 21rtikel des Gesetzes d. d. 4. VI. 1848 verzichtete die Krone 1849 freiwillig. Hierdurch wurde der letzte Ueberrest von Jagdgerechtigkeit auf fremdem Grund und Boden beseitigt. Um 30. März 1850, sowie am 25 Juli des gleichen Jahres trat das Jagdgesetz in Kraft, welches noch jetzt größtenteils Unwendung findet.

7

In den Alken mehren sich nun auch die Wildschadenklagen. Die erste stammt aus dem August und Oktober des Jahres 1849, wo ein Bauer von Moosach wegen Schaden in seinem Weizenacker einen Meizen, ein anderer Bauer für Veschädigung seines Hansackers 4 fl. und 3 Scheffel Kartoffel à 1 fl. 30 x für Schaden in einem Kartoffelacker erhält.

Unch unter König May's Regierung hatten die Fasanerien besonders in den Jahren 1852, 1854 und 1858 mit verschiedenen Seuschen zu kämpsen. Die Meldung an die Hossagdintendanz vom 3. Juli 1852 besagt: "daß in der königlichen Fasanerie Schleißheim gar keine Eier erholt werden können und auch keine Hossaung besteht, welche zu erhalten. Uns der Fasanerie Hartmannshofen konnten ohne eigenen Nachteil nicht mehr wie 94 Stück abgegeben werden."

Wegen der unerfrenlichen Brutresultate dieses Jahres wurde in Wien beim Obersthof= und Candjägermeisteramt um Lieserung von "20 Stück fasanhahnen und 100 Stück dergleichen Hennen" angefragt; da aber weder Wien die Lieserung übernehmen konnte, noch von den kürsten kerdinand Trauttmannsdorff und Colloredo, sowie von dem bekannten Jäger und Jüchter Grasen August von Breuner etwas abgegeben werden konnte, wurde die Außersbetriebsehung der kasanerie Hartmannshofen Allerhöchst verfügt, worauf die Jahlung des Ordinariums aushörte: "Im Jahre 1849 und 1853 hat das Leibgehegegebiet Seiner Majestät eine so tief einsgreisende Einschränkung erlitten, daß 1855 von den früher bestansdenen 3 kasanerien nur noch 2 im Betrieb gehalten werden durften."

21m 1. März 1860 wurde Hartmannshofen dem Reviere Gern zugeteilt.

Da zwei Jahre später auch in den kasanerien Moosach und Schleißheim über 300 kasanen eingingen, nach Unsicht der Centrals Veterinärschule an einem durch ungünstige Witterungsverhältnisse hervorgerusenen Ceberleiden wurde der Intrag auf baldige Unschafsung frischer und gesunder kasanen gestellt. Uns der fürstlich Trauttsmannsdorffischen Kasanerie Teinit in Böhmen wurden 303 Stück kasanen um 1314 fl. infl. Transportkosten bezogen. Der kasan kontete pro Stück 3 fl. Ebenso wurde bei der großherzoglich Badischen korsts und Jagdadministration um 6,50 kasanen gebeten von der Gatstung "des gemeinen kasanen". Karlsruhe antwortete: "es könne

nur 25 Hennen liefern, wozu 8 Hahnen genommen werden müßten". Die dortige Verwaltung scheint sich noch wenig mit Fasanenversand beschäftigt zu haben, da sie weiter schreibt: "sie könne das Risiko des Transportes usw. nicht übernehmen, daher musse jemand ge= schickt werden." Diese für Moosach bezogenen Fasanen kosteten pro Stück 10 franken. Als Resultat der Blutauffrischung konnten 866 Eier untergelegt werden. Aber schon nach weiteren 3 Jahren stellten sich ähnlich schlimme Krankheitserscheinungen wie vorher ein; be= sonders in Moosach ging das Legen sehr langsam von statten, weshalb verfügt wurde, daß in der ohnehin außer Betrieb gesetzten Fasancrie Hartmannshofen und Umgebung "soviele Eier eingesam= melt werden, als nur immer einzusammeln sind, damit die Allerhöchste Jagdbelustigung seiner Majestät gesichert werde". Die neuerliche Tebererkrankung, die eben auch das schlechte Legen und das viel= fache Eingehen der Fasanen zur folge hatte, wurde wahrscheinlich sehr mit Unrecht auf Konto der böhmischen Fasanen gesetzt, während vermutlich ein Sehler in der fütterung gemacht wurde, oder ver= dorbenes Trinfwasser vorhanden war. Es wurde beschlossen, "feine Sasanen mehr aus Böhmen zu importieren, sondern hiesige wilde wegen der günstigeren Afflimatisierung".

Ilus dieser Zeit stammt auch die letzte nachweisliche Einführung des Goldfasanes. Unterm 9. Mai 1851 heißt es, "in beikommender Schachtel empfängt der k. Fasanenmeister die von seiner Durchlaucht dem Herrn Fürsten von Gettingen-Spielberg der Hofjagdintendanz überlassenen Goldfasanen-Eier, welche ausbrüten zu lassen sind. Dösgel sind aufzuziehen, wegen des Fütterns unmittelbar beim Herrn Fürsten erkundigen".

Im Jahre 1859 erfolgt auch wieder ein neuer Versuch mit Fasanen bei Candshut und zwar abgesehen von einem kleinen, einige Jahre späteren Unssetzen von 1,5 Fasanen durch Aittmeister Baumüller, bittet die k. Regierung von Niederbayern selbst "zur Erhöhung des Ertrags der Regie-Jagden um 2—3 Hähne, 10—12 Hennen und 50 Stück fasanen-Eier". Um 8. Februar wird der Regierung mitgeteilt, daß 3,10 Fasanen disponibel sind und abgeholt werden können. Das plötsliche Jagdinteresse der K. Regierung von Niederbayern scheint aber sehr rasch wieder zu schwinden, denn am 19. Februar wird Candshut moniert, "doch endlich in Bälde das

Abholen der in der Fasanerie Moosach eingefangenen sebenden fa-sanen anordnen zu wollen".

Am 3. März ersuchte die Jagd-Intendanz abermals um Rückäußerung mit umgehender Post. Hierauf, allerdings datiert vom 1. März, sagte die Regierung das Abholen zu, — "sie hätte aber nicht 3, sondern 2 Hähne bestellt" —, ohne sich aber weiter wegen der



Rapport einer der ersten Jagden, welche S. K. H. der Prinzregent als damaliger Prinz Luitpold in Vertretung S. Majestät des Königs abgehalten haben.

(K. Bofjagdintendang.)

Saumseligkeit zu entschuldigen. Der Betrag für die fasanen, welche in die oberen Isarauen des forstreviers Siebensee gingen, war 48 Kulden.

Uns dem gleichen Jahre liegt vom forstamt Vohenstrauß (Waldan und Untertreffenseld) die Ausarbeitung einer Jagdgeschichte vor. In der Aufzählung der in der Gberpfalz vorkommenden Wildsgattungen wird der Fasan wieder nicht erwähnt. Vermutlich waren nur Regiejagden gemeint, da ja die fürstlich Taxis'sche Fasanerie Weinting bei Stadtamhof bereits 20 Jahre bestand. Von dieser wissen wir, daß 45 Tagwerke des inneren Teiles im Jahre 1859 zum Schutze der Fasanen gegen Raubzeng mit einem Hanne umgeben

wurden, dessen Beseitigung 1872, wo anch die künstliche Aufzucht wieder eingestellt wurde, erfolgte. In den Vorjahren waren die Eier aus der Fasanerie Bischof-Teinitz und Uhersko in Böhmen bezogen worden.

Ein Jahr später, 1860, wurde auf Veranlassung des fürsten Maximilian Karl die 350 Tagwerk große, aus Caub= und Aadelwald, mit dazwischen liegenden Wiesen bestehende Fasanerie Mooshof bei Regensburg angelegt. Diese mit einem Saune um= gebene Anlage besteht hente noch. Die erste Brutperiode ergab von 208 untergelegten Eiern 153 junge Vögel. Auch hier wurde die künstliche Aussucht 1872 unterbrochen.

Um 10. März 1864 trat Seine Majestät König Endwig II, die Regierung an. Wiewohl Seine Majestät, hanptsächlich für Kunst und Musik schwärmend, der Jagdpassion wenig huldigte, so wollte er doch nicht das Weidwerk, dieses traditionelle Wittelsbacher Versgnügen, als Stiefkind behandelt wissen. Stets ließ sich Seine Majesstät genau über alle Vorgänge in den Fasanerien unterrichten, intensiv und zielbewußt wurde auf seine Veranlassung alles getan, um die Fasanerien auf der gleichen Höhe zu erhalten und die neuerdings aufstretenden Krankheiten zu bekämpfen. Ein Beweis, wie mustergültig die ganzen Unlagen behandelt wurden, ist der, daß die Fasanerien des öfteren von auswärts besichtigt wurden, so z. 3. im Juli 1877 durch den Vorstand des herzogl. Unhaltischen Jagdamtes, Grafen zu Solms.

Jur Blutauffrischung wurden wiederholt kasanen importiert. Besonders insolge des im Januar 1874 konstatierten Lebertyphus, über den Prosessor kriedberger eingehend berichtet. Die von ihm angeführten Punkte sind so interessant, daß ich darauf in einem spätteren, die keinde des kasans behandelnden Kapitel, zurücksommen werde. Schon vorher, im Jahre 1873, hatte Ludwig Reindl von Moosach und kriedrich Sperr von Hartmannshofen gemeldet, daß unter den kasanen ein krankhafter Justand eingetreten sei. Sie gaben den Witterungsverhältnissen die größte Schuld und stellten die Vitte, "daß in der nächsten Schußzeit die kasanen gänzlich abgesschossen durch einen frischen wilden Stamm ersetzt werden wollen".

Die Meldung vom 24. Januar 1874 lautete: "in den Kammern befinden sich 10 Hahnen und 80 Hennen, nachdem von dem heurigen

Aufzug von Juli bis Dezember 50 Stück abgeliefert und bei der absgehaltenen Jagd U8 geschossen wurden, mandzes Stück durch Randseug umkam, der eingerissenen Krankheit erlegen oder bei gegenwärtig sauer Witterung verstrichen, sind nach Tählung ungefähr nur 100 Stück am kutterplatze vorhanden. Diese können bei noch abzushaltender Jagd geschossen werden, wenn sie nicht aufbaumen, wie es bei der setzten Jagd der kall war.

Uns einer Meldung vom 15. Juni des gleichen Jahres erfahren wir, daß die Cebererkrankungen als "folge der seit 20 Jahren in derselben familie betriebenen fortpflanzung", noch immer vorsherrschen: "Die Fasanhühner legen nur 5—7 Eier, wovon viele nicht ausgebildet und mit schwacher Schale versehen sind. Von 700 Eiern erhielt man nur 300 junge Vögel und auch diese nur schwach und kränklich."

Se. Majestät der König, der, wie bereits erwähnt, wiewohl selbst kann Jäger, stets auf den guten Stand seiner Reviere bedacht war, bewilligte 1500 fl. zum Ankauf von zirka 250 böhmischen Kassanen. In Erkenntnis des irrigen Gutachtens von 1858, wonach kein Kasan aus Böhmen bezogen werden sollte, bestellte man bei der fürstlich Trauttmannsdorff'schen Korstverwaltung 220 Hennen und 50 Hähne, die à 4 fl. 50 x pro Stück geliesert wurden. Se. 217. gestattete außerdem, daß zur Unterstützung des Kasanenmeisters der königl. Büchsenspanner Baronek während der Aufzugsperiode, die laut Septembermeldung 350 Stück ergab, nach Hartmannshosen gehen dürse.

Im Januar 1877 wurden noch 50 Kasanenhennen, die aber sehr abgemagert und matt eintrasen à 8 Mark vom Händler Sivsa in Troppau bezogen.

Da im Jahre 1880 die Kasanenjagd am 4. Kebruar nur 42 Stück ergab, wurde befohlen, daß die bis jetzt eingekammerten 180 Kennen und 20 Kähne sosort auszulassen seien. 1881 stellt sich laut Meldung im Oktober das Ceberleiden wieder ein, "es seien kann mehr 10 alte Kennen vorhanden". Se. Majestät ge nehmigte daher wieder einen kasanenbezug von der fürstlich Trauttmannsdorff'schen Korstverwaltung Vischofteinis. Die Verwaltung übersandte 20 Kähne und 200 Kennen um 5 fl. pro Stück. Ebenso

lieferte die Verwaltung im November 1885 30,180 Fasanen um 4 fl. das Stück.

Einige interessante Anträge finden sich auch aus der Regierungszeit weiland Sr. Majestät König Ludwig II. auf der Hofjagdintendanz.

Im 18. Februar 1871 wird von seiten des königlichen Gberstsstallmeisters, Grafen Holnstein, dem die Jagdintendanz unterstellt war, der untertänigste Untrag formuliert, "daß die seit dem Jahre 1854 aufgehobene und nur für wilde Fasanen benützte Fasanerie Hartsmannshofen nun wieder zu einer wirklichen Fasanerie eingerichtet werde und Schleißheim nur für wilde Fasanen benützt werden soll. In Hartmannshofen gehört der gesamte Grundkomplez zur Civilliste und kann mit dem Holzwuchs in einer für die Fasanen günstigen Weise gewirtschaftet werden. Die Ruhe wird durch keine Eisenbahn gestört. Die Fasanerie liegt in der Mitte des königlichen Leibgeheges, und ein fließendes Wasser läuft mitten durch dieselbe. Schleißheim hingegen ist von drei Seiten mit Hochholz eingeschlossen; außerdem ist durch die Etablierung der Ostbahn fortwährende Zennruhigung verursacht."

Der andere Antrag, vom 28. Januar 1882, ist ein Schreiben des Linanzministeriums an den Oberststallmeisterstab auf Anregung des Jagdschutzvereins, "es möge die Allerhöchste Verordnung vom 5. Oktober 1863, die die Schonzeit des Kasanen wie auch heute noch vom 1. März bis 1. September sessest, dahin geändert wersden, daß

- 1. den fasanenhennen derselbe Schutz zuteil werde, wie den Uner- und Birkhennen und daher das Schießen und kangen derselben gänzlich verboten werde, und
- 2. die Schonzeit für Kasanenhähne bis zum 1. Oktober verslängert werde."

Die Intwort lautete: "Der unterfertigte Stab ist ganz damit einverstanden, wenn die Ilenderung dahin geht, wenn Kasanenhen= nen der gleiche Schutz zuteil wird, wie Iluer= und Birkhennen mit der Einschränkung jedoch, daß Kasaneriebesitzer auch außerhalb der= selben, soweit ihnen die Jagd zusteht, auf 2 Kilometer im Umkreise Kasanenhennen jederzeit fangen und schießen zu dürfen.

Was die Verlängerung der Schonzeit für Fasanhahnen bis 1. Oktober betrifft, so befindet sich auch hierin der Stab in vollem Ein=

verständnis mit dem sehr geehrten Staatsministerium, daß eine Notwendigkeit zu solcher Verlängerung in keiner Weise besteht."

Kleine Miszellen aus diesen Jahren berichten noch von verschies denen Fasanenlieserungen und Bezügen; so wurden in Mossach nochmals, wohl zum letztenmale, 2,4 Silbersasanen um 50 fl. eingesetzt. Im gleichen Jahre gingen 10,50 Fasanen, das Stück zu 4 fl., an den König von Italien ab. Graf Törring erhält um die gleiche Zeit 100 Fasaneneier à 12 x. Freiherr von Bethmann bezieht 2,6 Fasanen für Ismaning, und Freiherr von Künsberg 7 Fasanen für Frohnberg. Um 23. Upril 1872 bittet Oberst Moritz von Hößlin um Ueberlassung einer möglichst großen Unzahl Fasanen für die Secksanen bei Augsburg. Don mehreren Dersuchen des Herzogs Nifolaus von Seuchtenberg in Stein geben die Jahre 1872 und 1876 Auskunft.

Aus den letzten 15 Regierungsjahren Weiland Seiner Majestät König Cudwig II. liegen keine Neueinführungen von Kasanen vor. Der durchschnittliche Aufzug in den drei Kasanerien wechselte zwisschen 500 und 1000 Stück.

Im Jahre 1874 betrug im September der Kasanenstand 592 Stück """ 1878 betrug er 435 "
""" 1884 betrug er im Dezember 700 "
wovon 200 Stück über Winter eingekammert wurden. Caut Wildsstandsrapport vom 18. Juni 1884 waren in Moosach 1330, in Hartsmannshofen 1070 Eier untergelegt worden mit einem Ausfall von 842 bezw. 720 Kasanen.

Die Abschüsse, welche in diesen Jahren inkl. der wilden fasanen erzielt wurden, betrugen

| 1874 | 636  | Stück |
|------|------|-------|
| 1878 | 982  | //    |
| 1884 | 1340 | "     |

Die letzte, im Dezember abgehaltene Jagd ergab 178 Kasanens hähne, 141 Hennen und 1 Goldfasan, welche von 8 Schützen erlegt wurden.

Wesentlich höhere Tiffern erreichen die Abschüsse, seit Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold mit weiser Hand die Regentschaft übernommen hat.

Uns den zahlreichen Korrespondenzen und der ganzen Jagdsführung ersehen wir das hohe Verständnis, welches Seine Königsliche Hoheit dem Weidwerk entgegenbringt.

Die Fasanerien werden teilweise erweitert und mit neuen Remisen-Unlagen versehen. Keine Gelegenheit wird versäumt, durch Blutauffrischung einen stets gesunden, kräftigen fasanenstand zu erhalten, wobei auch die Einführung mehrerer neuer Rassen unter= nommen wird. Im Jahre 1888 werden 30 Kasanenhähne, um 7 217ft. das Stück, von Knöfel in Sommerfeld (Causity) bezogen. Im februar 1889 werden beim Grafen Begnenberg-Dur, der um diese Zeit gute Fasanenstände auf seinen Jagden bei Bruck hatte, 80-100 fasanen, pro Stück 8 Mark, bestellt. Um U. Februar des gleichen Jahres erkundigt sich die k. Hofjagdintendanz bei Ulbrich in Reckan, Bezirk Potsdam, über den Preis von Ringfasanen=Eiern. Diese Eier wur= den jedoch nicht von Ulbrich, sondern von Knöfel bezogen, welcher außer diesen noch 50 Hennen à 8,50 UTF. und 300 gewöhnliche fasaneneier lieferte, die nach Schleißheim gingen. Es fällt auf, daß die Colchicus=Eier teurer wie die Ringfasanen=Eier notiert sind. Während erstere 75 Pfennig kosteten, ist der Betrag des Ringfasanen= Eies 10 Pfennig billiger. Vermutlich werden die Eier von minder= wertigen Coldicus=Kreuzungen gewesen sein.

Ins dem gleichen Jahre liegt auch eine für Ornithologen besonders wertvolle Korrespondenz mit der gräflich Henckel'schen Kassanerie Siemjanowith (Oberschlessen) vor. Die schlesische Verwalstung spricht nämlich von aschgrauen Kasanen, die sie wohl aus Unstenntnis als eigene Rasse bezeichnet: "Diese Gattung Kasanen ist noch wenig verbreitet und wird kaum erhältlich sein." Trotz dieser Mitteilung war es Siemjanowith tags darauf doch noch möglich, so graue Hähne, (welche aber keine Gattung, sondern eine Varietät des Colchicus sind), für soo Mark zu senden. Von Knösel sollten auch 5 aschgraue Kasanenhähne bezogen werden, die er jedoch nicht liesern konnte. Wie Cronau mir seinerzeit erzählte, vererben sich diese Hähne sogar mit Hennen gleicher Varietät nur selten. Die Vögel sind demsgemäß auch sehr bald wieder aus den Kasanerien verschwunden und wurden vom züchterisch richtigen Standpunkte aus nicht mehr neu eingeführt.

Nach diesen verschiedenen Bezügen war der Stand der fasanerie Hartmannshofen im Frühjahr 1889 folgender:

- "I. vom Abschuß übrig 6 Hähne, 20 Hennen,
- 2. angekauft: von Graf Hegnenberg 10 Hähne, 90 Hennen,
- 5. angekauft: von Graf Henckel 10 Hähne, 40 Hennen und 10 aschgraue Hähne,
- 4. vom freiherrlich von Welczeck'schen Forstamt Caband (Oberschlessen) 20 Hähne,
- 5. bestellt von Julius Knöfel, Sommerfeld Causit, 50 Hennen, 200 Ringfasanen Eier."

Der Stand von Schleißheim war:

- "I. vom Abschuß übrig 6 Hähne, 6 Hennen,
- 2. von Knöfel bestellt 200 Colchicus=Eier."

In Mosfach, wohin nichts neu eingesetzt wurde, waren 60 Hähne, 240 Hennen übrig geblieben.

In dem Faszikel des Jahres 1889 finden wir auch ein Musser des bereits öfters erwähnten Ordinariums:

"Verzeichnis über die zum Ordinarium zählenden Ceistungen der k. Fasanerie Moosach:

| 1. Haltung eines Fasanenfütterers           |                   |             |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------|
| a) Colni pro Monat                          | 16. 12            | 16.144      |
| die Hälfte f. Invaliditäts= n. 211ters=     |                   |             |
| versicherung                                |                   | 5.20        |
| die Hälfte für Krankenhausgeld pro          |                   |             |
| .Quartal                                    | —. <del>7</del> 5 | <b>5.</b> — |
| Jährliche Verköstigung pro Tag              | Į.—               | 565.—       |
| 2. für durchschnittlich auf 12000 Stück     |                   |             |
| Hühnereier treffende Milch zum Pfanzel;     |                   |             |
| 3u 10 Stück Eier 1 Citer Mildy gerechnet.   |                   |             |
| 12 Heftoliter                               | à 15.—            | 180.—       |
| 5. Jährlich 12 Ster Brennholz zum Kochen    |                   |             |
| von Fasanenfutter vom Monat Juni mit        |                   |             |
| Oftober                                     | à 6.—             | 72.—        |
| 4. Bebauung von fasanenfutterfeldern 5 Tag= |                   |             |
| schichten,                                  | 9.—               | 45.—        |
|                                             | Summ              | ia 814.20   |

| Uebertrag                                  |        | 814.20  |
|--------------------------------------------|--------|---------|
| Herbeischaffung von Fasanenfutter pro      |        |         |
| Monat                                      | 5.—    | 60      |
| für Zahnschlittenfahren 1 Tag              | 9.—    | 9.—     |
| 5. für Unkauf von Bruthühnern nebst Trans= |        |         |
| port                                       | 150.—  | (50.—   |
| 6. kleinere Auslagen, Hühnerschnüre, Um=   |        |         |
| läuferl, Cederl 2c.                        | 5.—    | 3.—     |
|                                            | Summa: | 1036.20 |

In den folgenden Jahren ist vor allem die Einführung der Königs=, Versicolor= und grünrückigen Aingkasanen interessant, wo= von die erstere von ganz besonderem Erfolg begleitet war.

Schon 1893, zwei Jahre nach Einführung der Reevesti-Rasse, hatte Hartmannshofen laut Juni-Rapport außer 300 Standsasanen und 960 gewöhnlichen Aufzuchtsfasanen, 10 alte und 5 junge Königsfasanen aufzuweisen, die sich jedes Jahr entsprechend vermehrten, sodaß bei der Jagd vom 12. Januar 1895 außer 727 gewöhnlichen Kasanen zum erstenmale auch 12 Königsfasanen auf der Strecke lagen.

Die ersten Königsfasanen, I Hahn und 2 Hennen, wurden am 5. Mai 1891 von Gudera-Wien in Hartmannshofen eingeführt. Der ganze Import 1891, 1892, 1893, 1895 und 1897 von Gudera und Sivsa betrug überhaupt nur 2 Hähne und 29 Hennen für Hartmannshofen und Moosach. Trotz dieser recht kleinen Jahl war das Ergebnis ein ganz hervorragendes. Der gegenwärtige Stand besläuft sich nach der Ausstellung vom Januar 1906 auf 12 Hähne, 14 Hennen in Hartmannshofen, 25 Hähne, 25 Hennen in Schleißheim und 60 Hähne, 100 Hennen in Moosach. Der Abschliß der Königssfasanen war von 1904/05 77 Stück, die sich auf die Fasanerien so verteilen, daß 8 Hähne in Hartmannshofen, 10 Hähne in Schleißsheim und 34 Hähne, 25 Hennen in Moosach zur Strecke kamen.

Schlechter waren die Resultate mit dem Versicolor. Die 1895 und 1897 von Tivsa-Troppan bezogenen 4 Hähne und 12 Hennen, die in der Fasanerie Hartmannshofen ausgesetzt wurden, erfüllten die Erwartungen nicht.

Bald verschwand das Buntfasanen-Blut wieder aus der Kassanerie. Der März-Rapport 1898 erwähnt den Versicolor zum letztensmal als Standfasan:

"45,400 gewöhnliche Fasanen 9,5 Königsfasanen 1 Königsfasanen=Bastard 2,10 Dersicolor=Fasanen."

Die letzte Versicolor=Kreuzung wurde 1902 geschossen.

Auch Ringfasanen sind seit dem Jahre 1898, obwohl sie als Zuchtmaterial zur Blutauffrischung sehr begrüßenswert wären, nicht mehr versucht worden. Der Eierbezug aus Plohmühle (500 Stück à 1,20 UK.) mit 48% Befruchtung war allerdings auch nicht sehr ermutigend.

Uns diesen Jahren sprechen nur zwei Wildstandsrapporte von einschneidenden Erkrankungen. Im Jahre 1886 wird "das Unfstreten des Bandwurms und anderer kleiner Würmer" konstatiert, und im Jahre 1901 meldet der Kasanenmeister eine Erkrankung der jungen Königsfasanen. "Die Tiere niesen und husten häusig, schlenskern mit dem Kopf, lassen die klügel hängen und schließen die Ungen." Diese Symptome lassen mich annehmen, daß der Luftröhrenwurm, dem ein späterer Ubsatz dieses Buches vorbehalten ist, die. Urssache war.

Ueber die Regiekosten, welche jetzt pro Fasanerie ungefähr 7000 Mark betragen, liegt folgende Liste vor:

| Jahr:<br>gänge | Hartmanns:<br>hofen | Moofach        | Schleißheim | Bemerkungen |
|----------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|
|                |                     | Gulden         |             |             |
| 1840/41        | _                   | 2462,29        | _           |             |
| 1841/42        |                     | 2350           |             |             |
| 1842.43        |                     | 2400           |             |             |
| 1843/44        | _                   | 2000           | _           |             |
| 1844/45        |                     | 3371,111/2     |             |             |
| 1845/46        |                     | $2332,9^{1/2}$ | -           |             |
| 1846/47        |                     | 2200           |             |             |
| 1847/48        | _                   | 2200           |             |             |
| 1848/49        |                     | 2200           |             |             |
| 1849/50        | _                   | 2200           | _           |             |

(fortsetzung fiehe Seite 110.)

Otatistiscbe Neala derinden königl. Fasanerien Lartmannsbofen, Moosacb u. Schleissheim abgeschossenen Fasanen von 1816/1817 bis 1904.

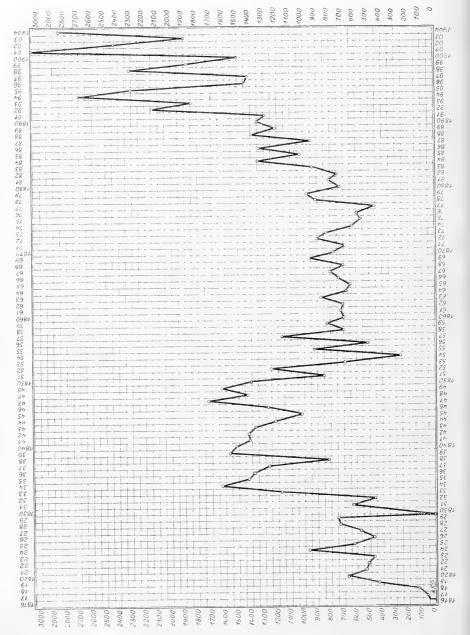

# Bemerkungen.

| Seuche unter den gafanen.                         | hartmannshofen zu Revier Gern.                                            | hartmannshofen wieder in Betrieb ge-     | nommen, vorläufig noch wilde fafanerie.  | Hartmannshofen wieder mit Aufzug.      | Seuche unter den kafanen. |                           | и и и и | Kein Abschuß in Schleißheim. | Seuche unter- den fasanen. |                                         | " " " " | Schleißheim vergrößert. |                                          | Seuche unter den fafanen.                    |                                           |                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 1858                                              | 1860                                                                      | (869                                     |                                          | 1281                                   | 1823                      |                           | * / S / | 2281                         | 1881                       | 1801                                    | 1601    | 7601.                   | (900)                                    | 1901                                         |                                           |                 |
| 1816-1831 fand der gange gafaneniabidug nur unter | personnager Aspprens J. J. ele. ele, der Konige mar I und Krömige I frott | murde folomerie Townshortura antrolotton | murson four Tasker about all the Control | wulden teine Jugoen abgehanten. Seuche | miter veil Jupunelli.     | Seuche unter den fafanen. |         |                              | " " " " "                  | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | " " " " | " " " "                 | hat das Keibgehegs-Gebiet S. Majestät fo | tief eingreifende Beschränfung erlitten, daß | nur mehr 2 fasanerien in Betrieb gehalten | werden durften. |
| 1816-1851                                         |                                                                           | 1824/25                                  | 02/4704                                  | 00/670)                                |                           | 1831                      | 1841    |                              | 748                        | 1844                                    | 1846    | 1854                    | (6+81                                    | 1853                                         | 1854                                      |                 |

Nach den Schufrapporten zusammengestellt und angelegt vom Berfaffer.

| Jahr=<br>gänge | Harlmanns:<br>hofen | Moofach   | Schleißheim | Bemerfungen                                |
|----------------|---------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------|
|                |                     | Marf      |             |                                            |
| 1880           | 3721,69             | 5060,60   | 294,30      |                                            |
| 1881           | 3197,54             | 4803,64   | 382,75      |                                            |
| 1882           | 4620,63             | 5099,36 · | 182,30      |                                            |
| [883           | 4482,48             | 5577,26   | 769,45      |                                            |
| 1884           | 4535,99             | 5057,10   | 423,70      |                                            |
| 1885           | 4005,39             | 4124,32   | 621,18      | ¥                                          |
| 1886           | 4719,00             | 4195,04   | 692,70      |                                            |
| 1887           | 5730,73             | 5017,57   | 1027,92     |                                            |
| (888)          | 4610,80             | 5436,01   | 1529,92     |                                            |
| 1889           | 7992,91             | 5507,66   | 7066,04     | hauptfächlich durch In-<br>ftandsetzungen. |
| 1904           | 6647,74             | 6069,67   | 7336,18     |                                            |

Der Gehalt der Fasanenmeister ist in dieser Verechnung mit je 1740 21st. und das "Ordinarium mit je 1000 21st. eingesetzt. Unter letzterem ist die Vesoldung eines Gehilfen, Unterhalt des Vrutgeslügels und ähnliches zu verstehen.

Die bereits erwähnten Verbesserungen und Vergrößerungen in den Kasanerien fallen für Schleißheim in die Jahre 1892\*) und 1900, wo die Kasanerie um 10,38 bezw. 16,60 Tagwerf vergrößert wurde. Hartmannshofen hat heute eine flächenausdehnung von 132,04 Tagwerf, Moosach eine solche von 102,50 Tagwerf, und Schleißheim beträgt in seiner jezigen Größe 85,17 Tagwerf, wozu seit einigen Jahren noch eine wilde Kasanerie, die sogen. Samstanden, mit 37,16 Tagwerf kommen. Diese vielen Auswendungen und die pflegliche Behandlung der Kasanengehege ergeben auch entsprechend höhere Abschußisffern. Die Jahresstrecke blieb nur im Jahre 1887 unter 1000, während sie in den folgenden Jahren öfters 2000, einmal sogar 3000 überschritt.

<sup>\*)</sup> In diesem Jahre wurde auch mit dem nach meiner Unficht fehr ungünstigen Einkammern aufgehört, was feit 1837 alle Jahre vorgenommen worden war.



Die Jagden, meist für 4 Schützen eingerichtet, werden ausschließlich für 5. K. H. den Regenten und auf dessen Besehl abgehalten. Trotz hohen Alters versteht der Allerhöchste Weidmann mit gewandter flinte seinen fasan herunter zu holen. Seine Strecken sind auch weitsaus die größten. Möge die Vorschung noch lange unserem Allergnädigsten Resenten die Frische und Elastizität erhalten, die ihm den Genuß des Weidwerks in so hervorragendem Maße ermöglicht!

Mit den 80 er Jahren des vorigen Jahrhunderts wird auch im übrigen Bayern der Fasanhege und sjagd viel Interesse geschenkt. Die fürstlich Taxissichen Fasanerien, welche mit dem Tode des Kürsten Maximilian Karl 1871 wenisger beachtet worden waren, wurden durch Aussetzen von Fasanen neu verstärkt. Die Fasanerie Rain bei Straubing, welche wegen ihres vorzüglichen Rehstandes bekannt ist und auch jetzt noch als "wilde Fasanerie" betrieben wird, erhielt im Jahre 1882, 1900 und 1901 Blutanffrischungen, sodaß der Rapport

vom 1. Juli 1904 225 Hähne und 450 Hennen angab. Der Stand der kasanerie Weinting betrug einschließlich der großen Remise laut Wildstands=Tabelle am 1. Juli 1904 550 Hähne und 850 Hennen. In der kasanerie Mooshof wurde der seit 1885 aufgegebene fünstliche Aufzug im Jahre 1901 wieder begonnen; furze Seit darauf erfolgte

die Einführung des englischen grünrückigen Lingkasanen mit je 1000 Eiern im Jahre 1903 und 1904. Der Versuch mit U Stück Kösnigskasanen im Jahre 1900 war resultatios, da letztere sich nicht vermehrten. Bis jetzt wurde ein einziger Hahn geschossen, ein anderer eingegangen aufgefunden. Die Wildstands-Tabelle gibt uns den Stand vom 1. Juli 1904 mit 1200 Hähnen und 1600 Hennen an.

Der Abschuß in den beiden Fasanerien Mooshof und Weinting betrug

| 1885/86 | 337  | Stück  |
|---------|------|--------|
| 1892    | 675  | Stück  |
| 1897    | 1080 | Stück  |
| 1905    | 1872 | Stück. |

In diesem Jahre und im solgenden, wo man 683 kasanen erlegte, wurden viele Vögel "von einer Krankheit dahingerafft". Mit die größte Abschußziffer erzielte das Jahr 1904/05, nämlich 2200 Stück.

Im Jahre 1905 wurde auf Befehl des kürsten Albert noch eine neue kasanerie in unmittelbarer Rähe des Sommerschlosses Prüssening bei Regensburg angelegt. Außer in diesen kasanerien hegt man seit einigen Jahren die kasanen auch im Reviere Egloskeim, wo nach dem letzten Wildstandskapport 125 hähne und 225 hennen vorhanden waren.

In den 80 er Jahren wurden in Niederbayern durch den Grafen Konrad von Preyfing in der Nähe von Moos wieder Kasanen aussgesett, wo dieser Dogel seit seiner Vernichtung im Jahre 1848 eine Seltenheit geworden war.

Unfangs hob sich der Stand langsam, allmählich wurden jedoch auch die Nachbarreviere bevölkert, sodaß im Jahre 1904 auf einem Kompley von zirka 15000 Tagwerk ohne Fasanerie 1250 Fasanen geschossen werden konnten.

Auch auf den gräft. Bray'schen Jagden in Irlbach beträgt der durchschnittliche Jahresabschuß 1100 Stück. Auf diesem Revier wurden vor 3 Jahren 1,5 Königsfasanen eingesetzt. Das Ergebnis war ein so günstiges, daß, obwohl von 1904 auf 1905 35 Stück abgeschossen wurden, doch noch 65 Stück zur Weiterzucht übrig blieben.

Weniger erfolgreich waren die Versuche des Grafen Urco-Jinneberg in Schönburg. Er setzte im Jahre 1899 Königsfasanen ein, die jedoch eine geringe Nachzucht ergaben und nach kurzer Zeit wies der verschwanden. Uehnlich erging es der Uschheimer Jagdgesellsschaft bei Unünchen. Im Upril 1900 wurden ein Hahn und 2 Kennen und im Upril 1902 2 Hähne und 6 Hennen eingeführt, die trotze dem erst im Jahre 1904 die bescheidene Nachzucht von 1 Hahn und 2 Kreuzungsprodukten ergaben.

Sehr günstig war jedoch die Blutauffrischung mit Torquatus= Fasanen. Die Einführungsliste, welche mir Herr Oberstleutnant Sandner liebenswürdigerweise zur Verfügung stellte, sagt:

- 1900 März: 12 englische grünrückige Hähne aus Plohmühle, Upril: 1,2 Königsfasanen, Hofjagd.
- 1901 Januar: 14 englische grünrückige Aingkasann-Hähne aus Gaschin, von Neymann, früher Plohmühle,

November: 6 Torquatus=Hennen, Ammerland, Graf Pocci.

- 1902 Januar: 12 Torquatus=Hähne, Ummerland, Upril: 2,6 Königsfasanen, Hossiagd.
- 1903 März: 12 Ringfasanen, Pilz-Troppau, November: 10 Torquatus-Hennen, Ummerland.
- 1904 Januar: 25 Torquatus=Hähne, Ummerland.
- 1905 Januar: 10,5 Torquatus, Ummerland.

Der Fasanenabschuß betrug 1901 183 Hähne und stieg bis 1905 auf 576 Hähne. Hierüber schreibt mir Oberstleutnant Sandner: "Unser anfänglicher Fasanenstand setzte sich nur aus böhmischen Jagdsasanen zusammen. Jur Ilutauffrischung und um einen fräftigeren Fasan zu erzielen, haben wir vom Jahre 1900 englische grünsrückige und dann Torquatus=Hähne und Bennen bezogen. Die Kreuzung mit letzteren hat, wie der vorjährige und heurige Abschuß bewies, sehr günstige Resultate geliefert. Es waren unter diesen Hähnen schon eine sehr große Unzahl sehr starker Aingsasanen-Hähne, sodaß wir von nun ab nur mehr den Phasianus torquatus zur Blutzauffrischung benühen wollen."

Günstige Resultate erreichte auch Herr von Maffei in Freiham, der im Jahre 1902 12 Torquatus-Fasanen einführte und schon nach einem Jahre eine Strecke von zirka 100 Stück erzielte, während vor-

vorher nie mehr wie 25—50 geschossen wurden. Er hatte die von mir bezogenen kasanen mit beschnittenem klügel nach meinen Ungaben in ein eingezäuntes Gehege gesetzt. Hierdurch sicherte er sich das Ceges und Brutgeschäft an dem von ihm gewünschten Platz und somit auch den Erfolg.

Bis zum Jahre 1899 war in meinem Revier bei Ammerland kein kasan vorgekommen, außer einer Henne, im Jahre 1898, welche ein unbefruchtetes Gelege von 12 Eiern bebrütete. Im 15. Sepstember des nächsten Jahres setzte ich abends 6 Uhr die ersten kassanen, ausschließlich Ringkasanen, bei einer Schonung in der Rähe des Schlosses aus. Es waren dies 7,24 in Ammerland aufgezogene Torquatus-kasanen und 19 vorjährige englische Hennen aus Plohmühle, zu denen am 14. abends noch 5 Hähne und 5 Hennen kamen. Die kasanen liesen beim Aussetzen die kutterwege entlang und wurden auch die folgende Seit am gleichen Platze beobachtet.

Zugleich begann ich mit der Unlage der Fasanerie Erletsbach, deren eingezäunte fläche fast 40 Tagwerk beträgt.

In diese reich mit Remisen und Wildäckern versehene Fasanerie gab ich als Erstlingsbestand 20,100 Torquatus-Fasanen, welche teilweise aus Plohmühle in Schlesien, teilweise durch Vermittlung von Oberregierungsrat Cronan aus England und Frankreich bezogen wurden. Ueber weitere Blutauffrischung werde ich an anderer Stelle berichten. Die Abschüsse mit teilweise fünstlicher Aufzucht ergaben

im Jahre 1900: 295 Kähne,

" 1901: (wo keine größere Jagd gehalten wurde)

90 Kähne,

" 1902: 230 Kähne und 6 Kennen,

" 1903: 239 Hähne und

" " 1904: 445 Sasanen, worunter einige Hennen.

Nach den eingehenden forstamtlichen Recherchen befinden sich heute im rechtsrheinischen Bayern 20 eingezäunte Fasanerien sowie 34 wilde Fasanerien und remisenartige Gehölze; die Rheinpfalz erzielt ihren hohen Fasanenstand ohne jede Unlage.

Don den eigentlichen fasanerien bestehen einige aus größeren eingezäunten Komplegen; in diesen wird auch regelmäßig zahme

Aufzucht getrieben. Einen großen Teil bilden jedoch nur kleine eingefriedigte Gehege, welche lediglich den Zweck haben, den Kasan an einen bestimmten Ort zu fesseln. Die sogenannten "wilden Kassanerien" sind entweder eigens angelegte Remisen oder zufällig vorshandene Keldgehölze, welche dem Kasan besonders günstige Vorsbedingungen zum Ausenthalt bieten.

Die eingezäunten Sasanerien verteilen sich:

U auf Oberbayern,

4 auf Niederbayern,

1 auf Schwaben=27enburg,

1 auf Oberfranken,

- auf Mittelfranken,

— auf Unterfranken,

5 auf die Oberpfalz.

Von den wilden Fasanerien, remisenartigen Gehölzen mit nur gelegentlicher Aufzucht befinden sich:

8 in Oberbayern,

12 in Niederbayern,

4 in Schwaben=Neuburg,

2 in Oberfranken,

1 in Mittelfranken,

— in Unterfranken,

7 in der Oberpfalz.

Der größeren Uebersicht halber lasse ich eine genane Aufsählung der eingezäunten und wilden Gehege, nach Kreisen und Forstämtern eingeteilt, folgen.

# 1. Gberbanern:

a) fasanerien:

Hartmannshofen
Schleißheim
Moosach
Unterschleißheim
Freiham
Erletsbach bei Ummerland
Waldhausen bei Icking
Holzen bei Schäftlarn

Fall. Wolfratshausen

Oberzeismering bei Tuting f.=21. Seeshaupt. Haarbera f.=U. Murnan. Spits f.=U. Moosburg.

> b) Remisenartige Gehölze (wilde fasanerien):

Samstanden  $\left\{ \mathbf{f}_{\cdot} = \mathbf{II}_{\cdot} \ \mathbf{II}$ ündzen= $\mathbf{II}_{\cdot}$ Unmeister

**Seoni** f.=21. Wolfratshausen. Staltach f.=21. Seeshaupt, Feldschütt f.=21. Ingolstadt. Zinneberg f.=21. Ebersberg, Gemeindedickicht Alschheim Viertel bei Pliening\*)

# 2. Niederbanern:

# a) fasanerien:

Schönau f.=21. Eggenfelden. Park zu Adldorf f.=U. Candan. Kronwinkel f.=U. Candshut. Dornbach f.=21. Passau.

# b) Wilde fasanerien:

Urnstorf Gern Irlbach Rain Puchhof Tunzenbera Irnzenbera

2 remisenartige Gehölze f.=21. Schwarzach.

Jas feldere"

Jas feldere"

Januarjach

F.=U. Ergoldsbach.

\*\*) Wie sich durch direkte Korrespondenz mit dem Besitzer, Grafen III. Urco= Sinneberg nachträglich herausstellte, befindet fich in Schonburg auch eine ein-

gezäunte fafanerie.

<sup>\*)</sup> Das feldgehölze bei Pliening wurde im frühjahr 1889 durch Kommerziens rat Bullinger mit Höchnen und 50 Hennen besetzt. Der Abschuß des ersten Jahres ergab 24 Hähne, der nach 10 Jahren im Jahre 1899, eine Köhe von 1028 Stüd erreichte.

# 3. Schwaben und Meuburg:

a) eine einzige fasanerie g.=21. Oberschönega hat nur aufzuweisen, die laut Mitteilung mit 15 Colchieus=Fasanen, 6 Silber= fasanen und 5 Goldfasanen besetzt wurde. Da der Erfolg nicht befriedigte, soll die Sasanerie wieder aufgelöst werden.

# b) Wilde fasanerien:

Steppera f.=21. Menburg=West. Obenhausen. f.=U. Breitenthal. Roggenburg fowie eine Unlage f.=U. Biburg.

### 4. Oberfranken:

a) Eingezäunte Unlage: Schloß Gatternburg f.-21. Rehan.

b) Wilde Gehege:

Reichmannsdorf f.=21. Burgwindheim. Gottsmannsgrün f.=21. Steben.

# 5. Mittelfranken:

nur

b) ein wildes Gehege: Dennenlohe f.=21. Cellenfeld.

# 6. Anterfranken :

hat keinerlei Unlage, während

# 7. Obernfalg:

a) fasanerien besitzt bei Prüfening Weintina f.=21. Regensburg. Mooshof

und

b) wilde Gehege

bei Regensburg Köferina f.=21. Regensburg. Sünchina Johannishot Schönach

Schwarzenfeld | F.=U. Wernberg.

### 8. Rheinpfalz:

hat weder zahme, noch wilde Fasanerien.

Es würde zu weit führen, alle Guts- und Jagdbesitzer, welche zur Verbreitung des kasanes ihr Scherflein beigetragen haben, namentlich aufzuzählen. Ein Blick auf die Karte (Tasel X), welche uns den heutigen Stand des kasanes in Vayern zeigt, wird uns genügend vom Ersolge der Einbürgerungsversuche, sowie deren Steigerungsfähigkeit überzengen.



"Argiua primum sum transportatus carina Ante mihi notum nil, nisi Phasis, erat". Martial Epigr. Lib. XIII. 72. (Erst der Argiver Kiel bracht weiter mich über das Meer hin, Gar nichts war mir vorher, nichts außer Phasis befannt.)



Das Genus Phasianus gehört mit den Euplocamus- und Crossoptilum-Arten, mit den Lophophoren und Tragopanen zu der dritten kamilie (Phasianidae) der Scharrvögel (Rasores) und zwar zur ersten Gattung der ersten Unterfamilie (Phasianinae).

Der Schnabel der Kasanen ist mittellang, am Oberkieser geswölbt mit etwas übergebogener starker Spike. Der Cauf ist nackt, mehrreihig geschildert; die drei Vorderzehen sind bis zum Gelenke durch zwei Spannhäute verbunden.

Die klügel sind ziemlich kurz, die vierte und künste Schwungs seder ist am längsten. Das kleine Gesieder ist dicht und hat einigen Glanz. Der Stoß ist keilförmig; seine mittleren kedern sind öfters dachförmig angeordnet. Hinter dem Ohr haben die meisten kasanen (ausgenommen z. B. ph. reevesi und ellioti) kleine kederbüschel, die sie besonders im krühjahr sichtbar nach rückwärts richten.

Bei den eigentlichen Kasanen unterscheidet man Kinglose und Ringsasanen, von denen letztere auch in ihrer Heimat nur in drei Urten vorkommen, während die Ringsosen in zahlreichen Spezies vorhanden sind. Unter ihnen ist der in Vayern verbreitetste



Skelett eines einjährigen Phasianus torquatus &.

der "Phasianus colchicus L" (Kupferfasan, engl. pheasant, franz. faisan, vielfach als der "böhmische" bezeichnet, nicht mit Unsrecht, da er in diesem Cande zuerst in größerem Maßstabe gezüchtet wurde.

Inf ihn bezieht sich anch hauptsächlich mein geschichtlicher Rückblick. Denn der ebenfalls schon im 17. Jahrhundert in einigen Fasanerien gehaltene Goldfasan (Thaumaleu picta) und Silbersasan (Euplocamus nycthemerus), der schwarz und weiße chinesische, wie er noch im 18. Jahrhundert genannt wurde, hat eigentlich keinen jagdlichen Wert und kann nur als züchterische Spielerei angesehen werden.

Der Sage nach soll der Colchicus schon von den Argonanten mit dem goldenen kließe aus Kleinasien herübergebracht worden sein, wo sie ihn an den Usern des klusses Phasis\*) in der Candschaft Colchis gefunden hätten. "... phasianorum familias alat, illisque in regione sua, quae teste Hippocrate, plustris, callida, aquosa et densa est, hospitia commoda praebeat", da er die Kasanen nährt und ihnen in seiner Gegend, die nach Hippostrates sumpsig, warm, beswässert und waldig ist, bequeme Schlupswinkel bietet, so schreibt Starke im [8. Jahrhundert, der, wie ich mich überzeugte, Hippocrates Lib. de aere, locis et aquis Cap. XXII. benutzte.

Sicher ift, daß der am schwarzen und kaspischen Meere sebende Dogel in Griechenland sehr früh erscheint. Der tot nach Christus zu Pergamos geborene Clandins Galenns sagt in der lateis nischen Ausgabe seiner "περί τροφῶν δυνάμεως" (de alimentorum facultatibus Lib. III. Cap. XIX) "phasianorum (caro), quod ad concoctionem et nutrimentum attinet, gallinis est similis voluptate tum in edendo superat" das Wildbret der Fasanen ist in bezug auf das Kochen und den Nährwert dem Hühnersleisch ähnlich, überstrifft es aber an angenehmem Geschmacke. Auch offizinelle Bedenstung wurde dem Fasan im Altertum zugesprochen; damals sollte nach Boeckler die Galle des Fasanes das Augenlicht schärfen, sein Sett aber gegen Nierenleiden nützlich sein (Fel Phasiani, . . . . visum acuere, adeps renum . . . affectionibus prodesse, . . . ).

<sup>\*)</sup> Nach fuchs wurde in späterer Seit darunter der heutige fachs oder Rion(i) verstanden, dessen letterer Name von dem bedeutendsten Nebensluß, dem alten Rhion übernommen ist. Die größte Stadt am Phasis trug denselben Namen und heißt heute Poti.

Von Griechenland gelangte der Fasan bald nach Rom, wo er als besonders kostbarer Vogel galt. Die verschiedenen Kaiser=Bio=graphen berichten uns hierüber.

So erzählt Sueton, Caligula habe, als er sich göttliche Ehre zubilligte und seiner Göttlichkeit einen Tempel und Priester bestimmte, kein vornehmeres und besseres Opfertier gekannt, das ihm und seiner göttlichen Herrlichkeit dargebracht werden sollte, als den fasan. (Caesar Caligula cum sibi numinis honores destinasset, suaeque diuinitati templum et sacerdotes instituisset, nobiliorem et delicatiorem hostiam, quae sibi, suoque numini bracteato, immolaretur, nesciebat, quam Phasianvm.) Derfelbe Schriftsteller fagt, Vitel= lius habe ein herrliches, ihm von seinem Bruder gegebenes Gast= mahl, durch das Geschenk einer Schüssel übertroffen, die er wegen ihrer Größe "Schild der Minerva" nannte. In diese hatte der Schlemmer fasan en = und Pfauenhirn, Lebern von Papageifischen, flamingozungen und Muränenmilch gemischt. (Vitellius Caesar famosissimam coenam, ipsi a fratre datam, superauit dedicatione patinae, quam ob immensam magnitudinem, clypeum Mineruae dictitabat, et in qua Phasianorvm et Pauonum cerebella, scarorum\*) iocinora, linguas Phoenicopterum, muraenarum lactes, commiscuit, profundae gulae homo.) Rach Spartianus ließ Kaiser Hadrian ein "fünfgericht" auftragen, welches außer Schmer= bauch, Pfauen, knusprigem Schinken und Schwarzwildbret auch fafanen enthielt. (Caesar Adrianus Pentapharmaco\*\*) usus est, quod praeter sumen,\*\*\*) pauonem, pernam crustulatam et aprugnam, comprehendebat Phasianvm.)

Auch weiterhin sind immer wieder Spuren vom Fasan zu finsten, bis er in England in einer Vorschrift des Jahres 1059 für die Kanoniker angeführt wird:

"Erant autem tales pitantiae†) canonico: a festo Sti. Michaelis usque ad caput ieiunii aut XII merulae aut II agauseae††) aut II perdices aut unus phasianus..."

<sup>\*)</sup> Papageifisch, ein bei den Römern besonders beliebter, delikater Meerfisch.

<sup>\*\*) ,,</sup>Πενταφάρμακον", Tracht von 5 Gerichten.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Schmerbauch", ein Ceckerbiffen der Römer, wenn die jungen ferkel die Milch noch nicht ausgesogen hatten.

<sup>†)</sup> pitantia (altfranzösisch pitance), die Portion.

<sup>††)</sup> agausea (altfranzösisch agace), die Elster.

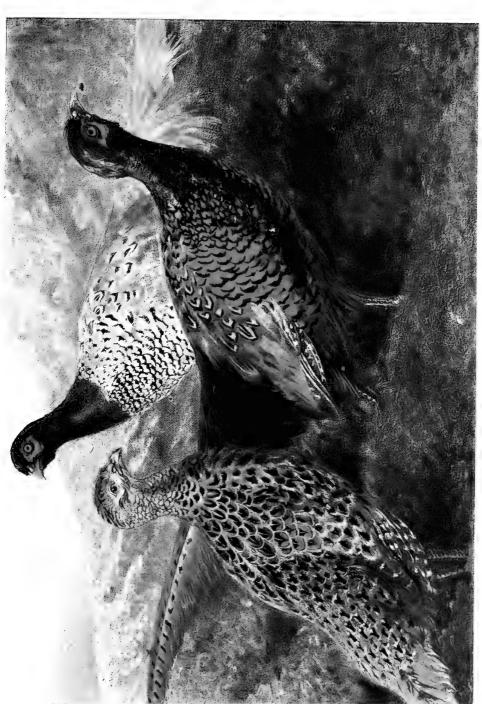

Ph. colchicus.

Phasianus colchicus (Isab. Var.) Ph. colchicus.



"Es waren aber für den Kanonifer die Portionen so: Vom Sest St. Michael bis zum Beginn der Kasten entweder 12 Amseln, oder 2 Elstern, oder 2 Rebhühner oder ein Fasan . . ."

Schon im U. Jahrhundert sehen wir den kasan in Zöhmen und Krankreich und hierauf wie bereits erwähnt im 14. Jahrhundert in Bayern. Um das Jahr 1500 mehren sich seine Aachrichten bei den Schriftstellern. In England kommt öfters das Wort "Fesauntes" vor, in der deutschen Citeratur wiederholt sich das Wort kasan in verschiedenartiger Schreibweise, wie 3. V.: "phason, fasiann, fassannen, fas hahn".

Die Phasianiden mit Aing wurden in unserem engeren Daterslande erst im letzten Jahrzehnt eingeführt, während sie an der östslichen und westlichen Grenze Deutschlands, in Schlesien und im Elsaß, bereits längere Seit vorhanden sind. England und Frankreich beherbergen den Aingfasan schon seit Mitte des vorigen Jahrshunderts. In richtiger Erkenntnis seiner bedeutenderen Fruchtbarskeit dem ringlosen Fasan gegenüber, protegiert man dort seit gesraumer Seit die "ring-necked" bezw. "faisans-à-collier" in hersvorragendem Maße.

Cange wurde der Colchicus (Tafel II) als der Stammwater des ganzen kasanengeschlechtes angesehen, während neuerdings von den korschern "Shaw's kasan" (Phasianus shawi) wegen seiner typischen korm als Urahn bezeichnet wird. Shaw's kasan erinnert in seinem Gesieder sehr an "Phasianus mongolicus", besonders was den auffallenden weißen klügeldecksleck anlangt. Der Ring mangelt dem Shawi.

Öbwohl der "Böhme" jedermann hinreichend bekannt ist, soll doch hier eine kurze Beschreibung dieses Vogels solgen.

Die Größe des Hahnes wechselt zwischen 0,74—0,82 m, seine Breite bei geöffneten Schwingen ist 0,72—0,79 m. Die klügellänge beträgt an zwei 4 jährigen Vögeln gemessen beim Hahne 25 cm, bei der Henne 21 cm. Der Stoß hat nicht mehr wie 0,42 m. Die Ausmaße der Henne sind um 8—12 cm geringer, auch ihr Stoß ist wesentlich fürzer. Dies ist aber beim spit anstreichenden Vogel kein so sichwens Alexand, als die gegen den Vürzel zu breiter ausgebogenen Schwanzsedern der Henne, eine wesentliche Erleichsterung für den Schützen bei ungünstiger Veleuchtung. Der Schnabel

von Hahn und Henne ist hornfarben, ins gelbliche bis grünliche spielend. Die Iris des Hahnes ist gelb, bei älteren Vögeln mehr rostgelb. Um das Auge herum, oberhalb schmaler, nach unten zu breiter, befindet sich eine rötliche mit warzenartigen Unebenheiten bedeckte Hant. Die Papillen auf dieser "Rose", wie der nackte Hantsteil genannt wird, enthalten den von Dr. Wurm im Jahre 1871 entdeckten Farbstoff: das "Wildhahnrot" (Tetronerytrin) und haben die Fähigkeit, durch Ausdehnung ihres reichen Kapillar-Gefäßnehes bedeutend anzuschwellen. Die erektiven Hantlappen verlängern sich bis unter das Kinn und nehmen oberhalb des Auges bedeutend an Größe zu, wenn auch nicht so stark wie bei Tetrao tetrix. Durch die Anschwellung der Rose bis gegen die Schnabelwurzel scheint der Hahn in der Valz einen vollkommen rot gefärbten Kopf zu haben. Außerdem richtet der Dogel in dieser Periode seine büschelartigen Federhörnschen sichtbar nach rückwärts.

Die Farbe der Kopffedern beginnt auf der Stirne mit einem grünlichbraunen Schimmer und zeigt bis zum Halsende einen teils mehr ins blänliche, teils mehr ins grünliche spielenden Metallglanz. Die Hauptfarbe der Rückenfedern einschließlich der mittleren und kleines ren flügeldecken ist bräunlich rotglänzend. Jede feder hat in der Mitte einen schwarzen fleck, in dem sich gegen die Seiten zu deutslicher ein gelbbraunes "V" abzeichnet. Ueber das ganze ist bessonders gegen das Ende der feder hin ein schwacher violetter Schimsmer ausgebreitet.

Die Bürzelfedern, anfangs lila-stahlglänzend, sind gegen das Ende zu dunkelbraun-rot und haarartig zerschlissen. Die Stoß-sedern erscheinen bei Colchicus nicht so dachförmig wie bei anderen Urten. Die Farbe ist düster olivgrün bis gelbbraun, nach außen mit lila-rötlichem Schimmer. Unf jeder keder befinden sich 15 bis 25 schwarze Querflecken (Binden), die gegen die Basis zu nur rudimentär angedeutet sind. Der ganze Stoß mit den kurzen Untersedern besteht aus 18 Stück. Die Karbe des Unterstoßes ist schwarz, in der Endhälfte kupferrot. Die Kropf- und Brustgegend ist kupferrotbraun mit schwarzblauer Einfassung.

Die übrige Unterseite ist auch zum größten Teil kupferbraun, mit Ausnahme eines schwärzlichgrünen Mittelflecks. Die schwarzblaue Endbänderung nimmt gegen die Seiten an Breite zu. Der unbesiederte geschuppte Cauf ist 6—7 cm lang. In ihm trägt der einjährige Vogel einen kurzen, stumpfen Sporn, welcher sich mit dem Alter verlängert, sich auch wohl etwas nach aufwärts krümmt und eine haarscharfe Spitze bekommt. Die Farbe der Ständer ist schmutzig dunkelgrau, hie und da gelbbraun durchscheinend.

Das unscheinbare Kleid der Henne (Tasel II) ist im ganzen sichts granbraun, sediglich auf dem Mittelrücken und den klügeldecken mehr gelbsbraun. Auf dem übrigen Rücken zeigen die kedern nur ähnslich gefärbte Einfassung und Schaftstriche, sonst sind sie braunsschwarz. Die letztere kärbung nimmt gegen den Vorderrücken an Ausbreitung ab, wobei das Tentrum der keder mehr rotbraun wird. Die gleiche Tönung sindet sich noch huseissensig auf Nacken und Krops. Im übrigen ist die Unterseite ziemlich einfarbig, nur heller wie der Rücken; am hellsten erscheinen Kinn und Kehle. Der Nacken zeigt, besonders bei älteren Vögeln, einen violetten Schimsmer. Die Schwungsedern sind die gleichen wie beim Hahne.

Das Erstlingskleid des eben ausgefallenen jungen fasanes besteht aus gelblichbraunen Dunen. Diese eintönige farbe wird durch eine feine dunkle Seichnung unterbrochen, die sich streifenweise über Scheitel und Aucken, sowie an den Seiten bis zum Bürzel hinzieht. Schon am dritten Tage wachsen die kleinen Kiele der Schwung= federn und bald darauf die flügeldeckfedern. In der vierten Woche trägt das fasänchen bereits Bennengefieder. Um diese Zeit findet der erste Schwingenwechsel statt; hievon werden die zehn Band= schwingen fünfmal, die Deckfedern viermal, ebenso oft die zwölf Urmschwingen, und dreimal deren Deckfedern im ersten Jahre ge= wechselt. Die Schulterdeckfedern, die Brust= und Seitenfedern sowie die Auckenfedern erneuern sich im gleichen Seitraum viermal, die Bals= und Kopffedern dreimal, die Stoffedern hingegen nur zwei= mal. Nach vier Wochen läßt sich der junge Hahn bereits am gelb= lich roten Unflug der Brustseite erkennen. Im dritten Monat legen die Hähne allmählich ihr charafteristisches Kleid an. Es beginnt das sogenannte "Schildern", mit einzelnen farbigen flecken, ganz unregelmäßig, teils an Kopf und Hals, teils auf Bruft und Rücken. Kurze Zeit vorher ist auch der endgültige Stoß anfangs gabel= förmig hervorgebrochen. Erst im fünften Monat ist der Hahn gang ausgefärbt; und auch da wird es vorkommen, daß bei frühen Oktoberjagden Hähne auf der Strecke liegen, die, ohne "2Tachzügler" zu sein, noch eingesprengte Federn ihres Jugendkleides tragen.

Das Gewicht des ausgewachsenen Hahnes wechselt je nach Allter und Alesungsverhältnissen von I Kilo bis 1,80 Kilo. Die Henne ist ihren Ausmaßen entsprechend, geringer.

Da der eben beschriebene kasan der verbreitetste und bekannteste ist, so wird es am Platze sein, hier anschließend Spielarten und Kreuzungen zu besprechen.

In erster Linie beansprucht die "hahnenfedrige Henne" unsere Aufmerksamkeit. Dieser Vogel wird fälschlich von vielen Jägern als "Fasanenzwitter" oder "Hermaphrodit" bezeichnet; es sind jedoch immer Hennen, die, wie der Name sagt, in mehr oder weniger brillanter Färbung das Kleid des Gatten tragen. Der Grund der Veränderung ist meist durch Alter hervorgerusene Versettung des Ovariums mit folgender Sterilität. Es können jedoch auch Versletzungen oder Verkümmerungen des Eierstocks der Anlaß sein. In seltenen Fällen sind auch jüngere Vögel hahnensedrig. Ich bin in der Lage, dies an einem nicht ganz einjährigen Vogel meiner Fasanerie nachzuweisen.

Die Gefiederveränderung geschieht in der Weise, daß nicht mehr benötigte Stoffe zu äußerem Schmucke abgegeben werden. Diesen "äußeren Schmuck" bilden die sogenannten Strukturfarben, welche durch Brechung der Lichtstrahlen vermöge des eigentümlichen Baues der federn entstehen. Wurm gibt uns hierüber lehrreiche Erläuterungen, wonach die prachtvollen Glanzfarben, durch welche sich die einzelnen fasanenarten unterscheiden, eben auf Strukturfarben zurückzuführen sind. Man erklärt sich, daß der grüne, blaue, pur= purne und violette Schimmer nicht etwa den entsprechenden för= perlichen Farbstoff enthält, sondern daß die vorderen Oberseiten der fiedern der Glanzfedern mit einem durchsichtigen, farblosen, äußerst feingerillten Hornstoff überzogen sind. Diese Rillen zeigen große Manniafaltiakeit in ihrer Unordnung und bewirken im Derein mit der eigentlichen förperlichen Federtönung das herrliche farbenspiel, wie man es nicht nur bei den fasanen, sondern auch bei den drei großen Tetraonen, beim Eisvogel (alcedo ispida), bei der Blaurake (coracias garrula) und bei vielen anderen Vögeln bewundert.

Im Gegensatz zu den subjektiven oder optischen Strukturfarben stehen die objektiven körperlichen Pigmentfarben, die nur als Rot und Gelb in Vetracht kommen und sich in diversen Abstusungen zu Braun und Schwarz verdichten. Dr. Wurm sagt weiter, daß eigentslich auch beim Hahne das bescheidene braune Hennenkleid den Prachtfarben zugrunde liegt.

Die hahnenfedrigen Hennen können daher überflüssige Stoffe zum Aufbau von Strukturfarben verwenden. Im Jahre 1902 schoß ich auf der Jagd des Herrn von Maffe im Kreyham einen solchen Vogel, welcher an Kopf, Hals und Brust die Färbung eines im Schildern begriffenen jungen Colchicus-Hahnes ausweist, während Rücken, Bauch und Stoß ein etwas intensiver gefärbtes Hennenskleid zeigen. Ich sah jedoch, allerdings seltener, auch Hennen in tadellosestem Hahnengesieder. Ebenfalls in Kreyham erlegte ich am 30. Oktobert 1905 ein derartiges Exemplar, das die wenigsten Jagdsgäste als Henne anerkennen wollten. Die innere Untersuchung, die Herr Dr. Parrot in meiner Abwesenheit vornahm, ergab linksgut ausgebildetes, jedoch stark versettetes Ovarium.

Bei diesem Naturspiel sehlen Wose und Sporen, die Hauptsatribute der Männlichkeit, immer. Wenn also behauptet wird, es sei eine Henne mit Sporen geschossen worden oder gar ein Hahn in teilweisem Hennenkleide, so ist dies eine ornithologische Unrichstigkeit,\*) wenn es sich nicht gerade in sehterem kalle um einen noch stark in der Mauser begriffenen jungen Septemberhahn handelt.

Die weiße oder weißliche Darietät (Phasianus colchicus var. alba) (Tafel V) wird entweder dadurch bedingt, daß schon der embryonale Vogel aus fettmangel nicht imstande ist, genügend farbstoff abzusondern, oder der Albinismus entsteht alle mählich dadurch, daß bei jeder Mauserung die Pigmentkraft eine immer geringere wird. Oefterer mechanischer Verlust von federn bewirft schließlich deren pigmentloses, weißes Nachwachsen. Das Gegenteil, "Melanismus" soll die folge mastigen und setten kutters

<sup>\*)</sup> Mein fasanenmeister will voriges Jahr eine normalgefärbte Henne mit Sporen beobachtet haben, die ihm leider entkam. Wenn auch die prinzipielle Möglichkeit eines solchen männlichen Merkmales zugegeben werden kann, so muß doch die obige Behauptung aufrecht erhalten bleiben, solange die Wissenschaft keinen exakten Aachweis des Sporenvorkommens erbracht hat.

sein, wurde aber meines Wissens bei Fasanen noch nicht wahr= genommen.

27och Ende des 18. Jahrhunderts war man sich über die weißen Fasanen wissenschaftlich in keiner Weise klar. Wir finden in einer Naturgeschichte des Jahres 1780 folgende Bemerkung: "Es gibt auch weiße fasanen, man weiß aber zu wenig von ihrer Geschichte, als daß man die Ursache von dieser Farbe des Gesieders angeben könnte. Don anderen Tieren und Vögeln zu schließen, sollte sie eine Wirkung der Kälte sein. Die fasanen sind freilich nicht so tief im Norden eingedrungen, als 3. 3. der Pfau: allein sie sind auch nicht vollkommen weiß und haben, nach Briffon, dunkelviolette flecken auf dem Halse und rötlichbraune auf dem Zücken; und, nach Olina, sieht man zuweilen an den Männchen die Farben der gemeinen fasanen an dem Kopf und Hals. Dieser letztere Schriftsteller sagt, die weißen Sasanen kämen aus flandern; ver= mutlich aber kommen sie noch weiter aus Norden: Er setzt hinzu: daß die Weibchen weit weißer seien, als die Männchen; man sieht aber auch bei der gemeinen fasanenhenne mehr Weißes an ihrem, als an des Männchens Gefieder.

So wie der weiße Pfan mit dem gemeinen den bunten oder gestreiften hervorgebracht hat, so kann man auch vermuten, daß der weiße Kasan, mit dem gemeinen gepaart, den gespreckelt en Kasan hervorgebracht habe, zumal, da er genau die Vildung und Größe der gemeinen Gattung hat und sein Gestieder, wovon der Grund weiß ist, mit klecken übersät ist, an denen man alle Karben unseres Kasans vereinigt findet. Krisch merkt an, daß er nicht zur Kortpflanzung tauge."

Eine unbewußte Aichtigkeit enthält übrigens vorstehende Albshandlung, denn hochnordische Tiere weisen allerdings Cencismus auf, jedoch, wie von Middendorf annimmt, als Ausfluß des zettmangels und der Cufttrockenheit, oder auf Grund der Mimikry.

Albinos" (mit rötlich gefärbter Iris und Pupille sowie hellen Stänstern) bezeichnen. Diel häufiger hatte ich weiße Kasanen mit normal gefärbten Augen und Tarsen in der Hand. Ein partieller Albisnismus, wobei die Vögel mehr oder weniger bunt, mit Weiß unters

mischt sind, ist nach meiner Erfahrung beim Torquatus häufiger wie beim Colchicus, während der rein-weiße Torquatus weit seltener zu sein scheint. Ich beobachtete ihn ein einziges Mal in meinem Revier bei Ummerland. Der weiße fasan zeugt (wenn es sich nicht um acqui= rierten Albinismus handelt) mit seinesgleichen auch weiße Nachkom= men. Dies bestätigte mir Oberregierungsrat Cronan in Straßburg i. E. zu wiederholten Malen. für Bayern bin ich in der Cage, diese Tatsache aus dem Reviere des Herrn Mautner von Markhof (Schloß Guttenburg bei Mühldorf) nachzuweisen, der mir ein paar Albinos zur Verfügung stellte. Er schreibt mir hierüber: "Die ersten weißen fasanen wurden 1903, gelegentlich der Herbstjagden in der Alltmühldorfer In erbeutet. Die nächsten erbeutete ich selbst 1904, gelegentlich der Hühnersuche bei der Ortschaft flossing, zirka 11/4 Stunden von obengenannter Au entfernt. Diesen Herbst (1904), bei den Treibjagden, traten die weißen gasanen in größerer Menge auf. Es wurden im ganzen 6 Stück erlegt." . . .

"Schecken" tragen das normale Hahnen= bezw. Hennenkleid mit mehr oder weniger eingesprengtem Weiß. Sie sind, wie ich eben anführte, beim Torquatus eine nicht allzu seltene Erscheimung, jedoch keineswegs ein Zeichen von Degeneration. Ihre Produkte sind auch ausschließlich normal gefärbt. In meiner Fasanerie erbrütete eine Scheckhenne 18 richtig gefärbte Torquatus=fasanen aus ihrem Gelege. Die gleiche Beobachtung machte 2 Jahre nacheinander Professor frommel, welcher sich um die Einbürgerung des fasans in Ceoni am Würmsee große Verdienste erwarb. Sehr selten soll der 211= binismus beim Königsfasan (Tafel VII) auftreten. Ich besitze in meis ner ornithologischen Sammlung ein weißliches Exemplar aus der ,fasanerie Moosach, das dort in den ersten Monaten des Jahres 1905 zur Strecke kam. Von anderen fasanen sind mir Leucismen nicht bekannt. Dr. Parrot hat sie bei dem allerdings in Bayern nicht vorkommenden Phasianus scintillans Gould, einer Varietät des japa= nischen Sömmeringi konstatiert.

Der Isabell Sasan (Tafel II), ein Chlorochroismus, bei dem die braunen und roten Pigmentfarben blasser sind, während die blanen und grünen Strufturfarben ihren gewöhnlichen Glanz beshielten, ist eine Spielart, welche sich unter Umständen auch zu vererben

scheint. Im Jahre 1899 und 1904 schoß ich im Reviere des Freiherrn von Hirsch, am Parsberg bei Unterpfaffenhofen, fast an der gleichen Stelle je einen solchen Hahn. Der Revierjäger versicherte mir, daß auch in der Zwischenzeit öfters fasanen dieser färbung gesehen worden seien. Wie wenig leider selbst Jägerfreise über die Phassianiden wissenschaftlich unterrichtet sind, zeigte mir die damalige Bemerkung eines der Herren Jagdgäste. Allen Ernstes wollte er mich dahin belehren, es sei der auf der Strecke liegende Vogel ein seinerzeit in Bayern eingeführter japanischer Fasan.

Ein weiteres, aschgranes Farbenspiel (Tasel V) sah ich vor einigen Jahren bei Präparator Henseler in München. Dr. Parrot, in dessen Besitz der Fasan überging, stellte ihn mir liebenswürdiger Weise für meine Sammlung zur Verfügung. Der Vogel wurde 1890 in der k. Fasanerie Hartmannshofen erlegt, wo er im Vorjahre ausgesetzt worden war. Im geschichtlichen Teile habe ich schon ansgedeutet, daß der grane Fasan unbegreislicher Weise von der gräfslich Henselessen Verwaltung als neue Rasse bezeichnet wurde, ein Gegenstück zu dem "Japanesen" des Parsberger Jagdgastes.

Beim aschgranen fasan ist Kopf und Hals düster dunkelgran. Das Gesamtgesieder gibt genau die Seichnung des normalen Colchicus= Hahnes wieder, nur sind die einzelnen federn in grau verblaßt und zeigen gegen das Ende einen bräunlichen, ins Rosa spielenden Schimmer, während die Spiten silbergrau erscheinen. Die genannten farben wiederholen genauestens das Bild der Colchicus= zeichnung und lassen die einzelnen Farbenabgrenzungen unterscheis den. Besonders deutlich sind diese auf dem Rücken und den flügelsdecken, wo sogar eine schwache Wässerung auffällt. Die Schwingen sind hellgrau. Auch der Stoß läßt an den Seiten einen Rest der roten farbe erkennen, ebenso ist die Bänderung, wenn auch schwach, sichtbar. Die nackte Haut am Auge ist normal. Die Ausmaße sind die eines einsährigen Colchicushahnes.

Derschiedene Kenner sprechen auch von einer schokolade = farben en Varietät, die jedoch, soweit ich unterrichtet bin, in Bayern noch nicht gefunden wurde.

Die häufigste Kreuzung mit dem "böhmischen" Fasan ist der von Cronau sowie anderen Fachleuten und Ciebhabern benannte

Colchicus torquatus. Er hat vollkommenes Colchicusgefieder, nur zeigen sich am Halse stärkere oder schwächere Spuren eines weißen Ringes. Man vernntet, daß dieser Fasan einer weit zurückgehenden, nicht mehr nachweisbaren Kreuzung mit dem Ringkasane entsstammt, sodaß man ihn weit eher noch zu den Varietäten von Phasianus colchicus als zu den Kreuzungen rechnen dürste.

Don bedeutend höherem züchterischem Werte ist Phasianus colchicus × torquatus, in den Inseraten hinlänglich oft als "grünsrückiger englischer Ringfasan" angeführt.

"Grünröcke" nennen ihn einige unserer "Jagdgänger".

Der "Greenback" soll sich nach Tegetmeier aus einer langs jährigen Vermischung von versicolor, colchicus und torquatus hers ausgebildet haben. In seinem Gesieder nähert er sich mehr oder weniger dem Phasianus torquatus. The Blutauffrischung ist er aus dem Grunde sehr geeignet, daß er die bedeutend größere Fruchtsbarkeit der Aingkasanen besitzt.

Ungerdem kommen sowohl in Fasanerien, wo mehrere Rassen gehalten werden, als auch ab und zu in freier Wildbahn, verschiedene Kreuzungen vor. Diese Zufallsprodukte sind zwar züchtesrisch bedeutungslos, da sie keine konstante Spezies ergeben, bieten jedoch einiges ornithologische Interesse.

Uls einer der schönsten dieser Kybriden erscheint mir der aus der Fasanerie Kartmannshosen stammende Phasianus reevesi × colchicus & (Tasel VII). Er hat die Größe des Daters, dessen mehr oder weniger weiße Kopfplatte, sowie einen weißen Nackensleck und ein weißes Fleckchen unter dem Iluge; ebenso den bedeutend längeren Stoß. Sonst sind Kopf und Hals im Grunde schwarz, am Ende schön violett schimmernd. Die zedern des Kropses, der Vorderbrust und des Rückens sind an der Basis schwarzbraun, im letzten Drittel rotbraunsviolett, mit einem seinen dunkelblausvioletten Rändchen, was dem ganzen Vogel einen prächtigen purpurnen Glanz verleiht. Dom Vater her zeigen auf dem Hinterrücken und den großen flügelsdecken einzelne kedern eine fahle rostgelbe Teichnung. Das Ende dieser kedern ist jedoch wieder rotbraun und violett. Der schwarze Bauchssech reicht bis an die Vorderbrust heran. Die Stoßfarbe ist

dem Colchicus viel ähnlicher, nur mit breiterer Bänderung, wobei gegen das Ende zu das Schwarz sogar vorherrschend ist; der Unterstöß ist in der Mitte schwarz, rotbraun mit schwarzer Bänderung. Die Ausmaße des 3 jährigen Vogels entsprechen einem starken Königssfasan. Die Flügellänge mißt 26 cm.

Ein Weibchen der gleichen Kreuzung (Phasianus reevesi X colchicus), eigens für mich im Januar 1906 in Hartmanns- hosen gefangen, war von Fasanenmeister Reindl bereits zwei Jahre beobachtet worden. Ein Gelege vom Frühjahr 1905 wurde leider von einem Marder zerstört. Der bestimmte Nachweis eines Geleges ist um so interessanter, als der Vogel entschieden hahnensedrige Merkmale hat, die besonders an Nacken, Vorderhals und Brust zum Ausdruck kommen. Unglücklicherweise wurde die anatomische Festsstellung der Geschlechtsorgane übersehen.

Dordere Partie und Seiten des Kopfes, sowie der gelbliche Kehlsleck sind genau wie bei der Reevesi-Henne, nur heller; ebenso sind auch Stoß und obere Decksedern Reevesi-Hennenartig. Dementsprechend ist das Brann auf den äußeren fürzeren Stoßsedern röter und die weiße Seichnung nicht so ausgesprochen. Dom Hahne leiten sich ganz deutlich die schnutzig weißen, schwarzgeränderten Nackensederchen, daran auschließend Andimente des schwarzen Linges, sowie des charafteristischen weißen Seitenhalssleckes ab.

Un Colchicus-Henne erinnern vor allem flügel und Rücken, wenn man anch zugeben muß, daß die Seichnung auf den Primären eine nicht gewöhnliche, teils ockerfarbige, teils rötliche Tönung erstennen läßt. Kropf und Brust bis zu den Seiten geben zwar teils weise die Zeichnung und Farbe der Reevesi-Henne wieder, das Rot braun ist jedoch so vorherrschend, daß dem Beschauer leicht die hahnensfedrige Colchicus-Henne vorschwebt. Der Beginn des Vorderräckens ähnelt, wenn auch etwas unbestimmt in Färbung und Seichnung, dem Colchicus-Hahne. Der Unterstoß erinnert weder an Vater, noch Mutter, da er fast durchweg rostbraun ist, teilweise mit gelbbraunen zederenden und vielfach mit einem kleinen schwarzblauen subtersminalen Schaftsleck. Der interessanterweise vorhandene Sporensansat an beiden Tarsen ist nicht etwa ein Seichen von Hermaphrostisnus, sendern muß vielmehr auf die Neigung der Reevesi-Hennen

zur Sporenbildung zurückgeführt werden.\*) Die Größe des Vogels ist die einer normalen Colchicus-Henne.

Sehr schön ist auch Phasianus versicolor X colchicus &. Diele fache schriftsteller Englands und Deutschlands heben die Stärke dieses Produktes hervor. Ich kann dem nicht beipflichten, da ich meist nur Vögel von geringeren Ausmaßen sah. Auffallend ist dies eigentslich nicht, da der reine Versicolor selbst zu den schwächeren Phasianiden gehört.

Eine einzige Ausnahme hievon macht die unglaublich starke Kreuzung, welche in der Fasanerie Hartmannshofen erlegt wurde. Daß übrigens dieser Fasan zur Zucht= und Blutauffrischung nicht besonders geeignet ist, erhellt schon aus dem Umstande, daß er nach wenigen Jahren aus den königlichen Fasanerien wieder verschwand.

Bei Phasianus versicolar X colchicus zeigen Kopf und Hals die vollständig gleiche färbung des Colchicus Alit Ausnahme der mittsleren und kleinen flügeldecken, sowie der seitlichen Brustkedern ist dagegen das übrige Gesieder anders gekönt. Dor allem ist Grün vorherrschend, welches auf der Brust je nach der Belenchtung purspurn oder violett reflektiert. Der Dorderrücken zeigt viel Braunsgelb in der Seichnung; der Hinterrücken, das sehr reiche Stoßedeckgesieder, sowie der Stoß selbst ähneln dem an späterer Stelle beschriebenen Versicolor. Die Enden der zerschlissenen Bürzelsedern sind jedoch ausgesprochen braungelb. Die flügel und großen flügelsdecken entsprechen ganz der Versicolorsfärbung. Der Unterstoß ist braunschwarz; die längsten kedern mit breiten, rotbraunen Bändern vor dem Ende. Die flügellänge des Tjährigen Hahnes beträgt 25 cm.

Daß die Fasanen sich nicht nur unter sich, sondern auch mit anderen Gallinacaen freuzen, ist aus ornithologischen Werken hinslänglich bekannt. Unch in Vavern wurden schon verschiedene solcher Vlendlinge beobachtet und geschossen.

Bisweilen besonders in Fasanerien, kommt ein Tufallsprodukt vor, welches dem Fasan und dem Haushuhne seine Existenz verdankt.

<sup>\*) 3</sup>d habe icon Königsfasanen-Bennen beobachtet, welche Sporen von 7-8 mm Länge aufwiesen.

Im Jahre 1875 wurde ein *Phasianus colchicus var. hybrida* mit rostgelber Haushenne & (Tasel III) in der Fasanerie Moosach erlegt, der sich jetzt in der zoologischen Staatssammlung befindet. Aus den Alten der königl. Hossagdintendanz ist ersichtlich, daß damals (1875) drei Vögel vorhanden waren, von denen die beiden anderen an den Fürsten Gettingen=Spielberg abgegeben wurden. Diese Kreuzung von Kupfersasan und Haushuhn beschreibe ich unter gütiger Assistation des Herrn Dr. Parrot:

Der starke Vogel stellt eine Kreuzung des Kupferfasanes mit einem rostgelben gewöhnlichen Candhuhn, dar. Der Habitus ist mehr der eines Kasans. Die rostgelbe Karbe ist auf dem Rücken und auf der ganzen Unterseite vorherrschend. Kinn, Kehle, Kropf sind dunkel= braun mit violetten federenden. Mit rotbraunen federenden erstreckt sich die genannte farbe bis auf die Vorderbrust und sogar bis auf den Bauch. Nacken, Hinterhals und Kopfseiten sind ebenfalls dunkel= braun, mit Ausnahme der gelblich weißglänzenden Ohrbüschel und einer nackten roten Stelle hinter dem Auge und um dieses. Ober= und Hinterkopf sind rostgelb, letterer schwärzlich längsgeschaftet. Die Rückenfedern zeigen ein trübes Rostgelb mit braunschwarzer Zeich= nung à la Phasianus. Die flügeldecken endigen kupferrot, ebenso der Hinterrücken und die Stoßdeckfedern, jedoch hier mit intensiv olivfarbenem Glanz. Der braungelbe Stoß ist schwarz gewässert, bezw. gegen das Ende gebändert. Auf der Unterseite des Stoßes überwiegt das Schwarzbraun. Der Unterstoß gleicht dem der fasanen= henne. Der im wesentlichen tief rostgelbe flügel, ähnlich wie beim männlichen Fasan, ist teilweise schwarzbraun gewässert. 2ln den Sekundären ist das Rostgelb überwiegend.

Die Cänge des flügels beträgt 26 cm. Der fuß, welcher vollsftändig dem des kasans entspricht, aber sehr viel stärker ist, weist keinen Sporn auf; die hinterzehe ist ziemlich tief eingelenkt.

Die längsten Stoßfedern messen 33 cm; die seitlichen nehmen immer mehr an Länge ab. Der Schnabel stellt ein Mittelding zwischen Huhn= und Fasanschnabel dar, erinnert aber mehr an den letzteren.

Durch die überaus freundliche Vermittlung des Herrn Hofjagddirektors Oberforstrat Hörmann erhielt ich einen zweiten ähnlichen Vogel, der sich jeht in meiner Sammlung befindet.

Ph. colchicus mit gelber Landhenne. Phasianus reevesi X colchicus mit schwarzer Landhenne.



Es ist dies Phasianus reevesi × colchicus var. hybrida mit schwarzer haushenne of (Tasel III). fasanenneister Reindl erzählte mir, der 5 jährige hahn entstamme einem gewöhnlichen schwarsen Candhuhn, das 5 Eier (sein eigenes Gelege) erbrütete. Die 4 übrigen ausgefallenen Dögel, die gran gefärbt waren, wurden leider schon im ersten Jahre alle von einem Wiesel zerrissen. Reindl sagte mir noch bei dieser Gelegenheit, Reevesi-Kreuzungen fämen in Hartmannshosen alle Jahre und viel hänsiger wie in Moosach vor, obwohl dort der Königssasnenstand viel größer sei; ich möchte lieber sagen, gerade deshalb.

Unch diese Kreuzung beschreibe ich zusammen mit Dr. Parrot. Der infolge seines Vaters auffallend starke, hochgestellte Vogel, der nach dem inneren Befund ein Hahn ist, hat an den Tarsen keine Merkmale hievon. Das Gesamtkolorit, wenn man den tiefs blauschwarzen Kopf und Hals ausnimmt, ist ein kräftiges Brannsot. Diese karbe wird auf dem Rücken durch einen dunkelblausvioletten Glanz, der etwas an die Reevesi-Kreuzung erinnert, alteriert. Auf den meisten kedern zeigt sich ein seiner, linearer, strohgelblicher Schaftstrich, der sich ab und zu nach der Basis hin im zweiten Drittel der keder zu einem kleck verbreitert. Die charakteristische Kasanenssedrückt. Die haushahnartig überhängenden Oberstoßdecksdern sind in der Basishälfte unregelmäßig schwarz und rostbraun gezeichnet. Der blauviolette dunkle Glanz beherrscht manche kedern beinahe aussschließlich.

Der in der Unordnung durchaus an den Haushahn erinnernde Stoß besteht aus 16 kedern. Die Farbe ist im ganzen schwarzbraun, interessant unterbrochen durch eine teils rostbraune, teils hellgelbsbraune Wässerung. Die beiden mittleren kedern sind im untersten Drittel schmutzigweiß, welche kärbung gegen das Ende der kedern zu feilsörmig verläuft. Der Unterstoß ist braunschwarz, hie und da ganz sein rostbraun am Ende eingesaßt. Die Handschwingen sind dunkler und einfarbiger wie beim kasan. Die Urmschwingen sind sankler und einfarbiger wie beim kasan. Die Urmschwingen sind sehr versschieden, teilweise rots, teilweise schwarzbraun. In den verdeckten Teilen zeigt sich leichte gelbbraune Wässerung.

Das einförmige Blauschwarz von Kopf und Hals wird auf der Medianplatte durch das gleiche Rothraun, welches den übrigen

Dogel kennzeichnet, unterbrochen. Der nackte Augenkreis ist dem des kasanes sehr ähnlich, wie überhaupt der ganze Kabitus des Kopfes mehr an kasan wie an Kaushahn erinnert. Die klügelslänge von 28 cm überschreitet sogar die von Phasianus reevesi, und ist für einen Kühnervogel überraschend groß.

Die mit Aecht oder Unrecht erwähnten Krenzungen mit Auerund Schneehuhn vermag ich für Vayern nicht nachzuweisen. Hingegen hat sich *Tetrao tetrix* einige Male mit dem Fasan vermischt.

Im Dezember 1904 erhielt ich durch meinen Freund, Forstsamtsassessor Dr. Escher ich, einen solchen, am 4. Oktober in Obersgermeringen bei Kaufbeuren, geschossen Bastard (Tafel IV).

Der glückliche Schütze, Förster Regenbogen, schrieb mir, er habe am fundorte öfters Birkhähne, sowie auch ab und zu fasanen gefunden und erlegt. Wenige Tage später, wie den Bastard, schoß er auch einen jungen Birkhahn. In seinem Bericht an mich sagt er: "Um 4. Oktober 1905 nachmittags beging ich die Gemeindejagd Obergermeringen, um etliche Junghasen zu schießen auf einem Schlage und auch vielleicht einen Spielhahn, da in der nächsten Nähe immer regelmäßig welche waren und ich schon vorher junge Spielhähne aufgegangen hatte, die auch auf dem Platze ausgelaufen waren. Siehe! da huschte dieser Vogel auf! — und verschwand wieder in der nächsten Dickung, und wußte ich nicht, was es sein sollte. Mein braver Dackl, der gern Hühner sucht, fand ihn bald wieder und kam er vor mir geradeaus zum Wegstreichen. Ich wollte den ersten Augenblick gar nicht schießen, da ich nicht bestimmt wußte, was es für ein Vogel wäre. Doch war ich mir in kurzer Zeit schlüssig, daß ich es mit einem Hahn zu tun hätte, da er ganz schwarzgrau und diese Färbung eine Henne nie hat. Beim Aufstehen beobachtete ich auch den Fächerstoß.

Nach 8 Tagen schoß ich, 100 Schritte davon entfernt, einen jungen Spielhahn. Wenn man diese beiden Vögel nebeneinander stellt, so könnte man glauben, wenn so etwas möglich wäre, daß sie von einem Gelege seien; denn die Besiederung am Halse und der Beginn des Schilderns sind sich ganz gleich."

Eine zweite Tetrix-Kreuzung steht in der zoologischen Staatssammlung. Der Vogel wurde in 217005 bei Langenisarhofen (Nieder= bayern) geschossen und von Reichsrat Graf Maximilian Preysing, dem Großvater des jetzigen Besitzers, der Sammlung geschenkt.

Der erstere, mir gehörige Dogel, wurde schon in der Sitzung vom 9. Februar 1904 der "Ornithologischen Gesellschaft in Zavern" demonstriert.

Die beiden Bastarde habe ich im Verein mit Herrn Dr. Parrot, dem allezeit tätigen I. Vorstand unserer Gesellschaft, beschrieben. Dieser äußert sich in den "Verhandlungen der Gesellschaft 1904" folgendermaßen über den Gegenstand:

"Es handelt sich um ein Krenzungsprodukt zwischen Spielhuhn und Safan — und zwar um einen männlichen Dogel —, wie solche schon öfter aus England bekannt geworden sind, wie sie aber auf dem Kontinent immerhin zu den großen Seltenbeiten gehören (vgl. Such et et s Jusammenstellung). Die statt= liche Größe des Vogels und die starke Achulichkeit, welche besonders die färbung der Unterseite mit dem Zackelhahnkolorit aufweist, konnte den Gedanken an eine Kreuzung zwischen Unerhenne und fasan nahe legen, doch ist eine solche nie bekannt geworden, und würde die Stärke des Vogels in diesem falle wohl noch eine bedeutendere sein. Das Exemplar gleicht außerdem fast ganz der von 21. 3. Meyer\*) in seinem bekannten Werke gebrachten Abbildung eines in 35hmen erlegten fasan=Spielhahnbastards. — Bier die genaue Beschreibung, welche gemeinschaftlich mit unserem Sasanenspezialisten, Herrn Grafen Pocci, in dessen Besitz das Stück inzwischen überging, aufgenom= men ist: Sanze Unterseite vom Kropf abwärts (welcher noch eine persistierende feder des Jugendgefieders erkennen läßt) tiefschwarz mit kupferviolettfarbenem Endband auf jeder feder; mandje federn der Hinterbrust lassen auf der Mitte einen gelblichweißen Schaftstrich erkennen; die schwarzen flankenfedern mit braungelblichen Enden; Kopf und Hals von hellbranner Sandfarbe, schwärzlich meliert, ausgenommen den bereits schwarzen Vorderkopf und ein= zelne frisch vermauserte, noch in den Scheiden steckende schwarze Federn am Hinterkopf und Nacken; in der Ohrgegend schwarze Feder= büschel. Oberseite im übrigen wie bei einer Kasanhenne, jedoch

<sup>\*) 21. 3.</sup> Meyer, Unser Auer=, Rackel= und Birkwild und seine Ibarten, Wien 1887.

der Vorderrücken mit Kupferfarbe überlaufen und die schwarze Farbe mehr vorherrschend, was besonders an den Schwingen auffällt; Stoß oben gelbbraun mit nicht durchgehender braunschwarzer Bände= rung und ebensolchem Endband, gegen die Basis zu braunschwarz gewässert; Unterseite des Stoßes mit braungrauer Wässerung; Ober= stoßdecken gelbbraun, schwarz gewässert, Unterstoß schwarz mit prächtig rotbraunem, schwarz gewässertem Endband; die kurzen Stoßfedern schwarz, am Grunde weiß gebändert. Der keilförmige Stoß enthält 16 nicht zugespitzte, nur am Ende mit einem kleinen vor= springenden Sipfelchen versehene federn, deren Außen- und Innenfahne gewöhnlich gleich breit sind, während das äußerste verfürzte Stoßfedernpaar eine schmälere Außenfahne ausweist; die beiden mitt= Ieren federn sind am längsten; der ausgebreitete Stoß erinnert in seiner dachförmigen Gestalt etwas an den des Truthahns. Juß genau wie beim fasan, die Hinterzehe etwas höher angesetzt; ein Sporn fehlend; Zehen mit starken Bindehäuten, besonders zwischen den beiden äußeren, und mit angedeuteten Cappensäumen; Krallen schwarz; die Farbe der Tarsenbesiederung, welche vorn bis 2/3 der Länge herabreicht, hinten aber gang fehlt, ist schwarz mit sand= farbigen Endbändern. Der Schnabel (wie auch die ganze Kopf= bildung) gleicht dem des fasans, ist nur etwas fürzer; um das Unge eine kahle rote Stelle. Im Körper übertrifft der Vogel den männlichen Kupferfasan ein wenig; hier noch die Maße a. 262; c. 240; r. 40; t. 80; Mittelzehe mit Kralle 72 mm.

Ein in manchen Stücken ähnliches Krenzungsprodukt zwischen Phasianus colchicus und Tetrao tetrix, das seit vielen Jahren im hiesigen k. Zoologischen Museum steht, aber noch nicht beschrieben wurde (von Such et et erwähnt, jedoch, weil seiner Meisnung nach in Gefangenschaft entstanden, nicht weiter berücksichtigt), kam auf der Zesitung des Grafen Preysing zu Moos in Niedersbayern in freier Wildbahn zur Erlegung. Dieser Vogel, gleichfalls ein Männchen, weist nur die Größe einer Birkhenne auf, wenn auch der Hals entschieden länger ist; Schnabel und Suß sind vollständig fasanartig; die Hinterzehe ist eher etwas höher angesetzt wie bei Phasianus, ein Sporn sehlt aber auch hier. Die Zindehäute der Zehen sind sehr entwickelt. Von einer "Rose" ist nichts zu sehen. Die Ohrbüschel sind wie bei der Kasanhenne entwickelt. Die Färbung

Tetrao tetrix × Phasianus colchicus,



des ebenfalls in Gemeinschaft mit Berrn Grafen Pocci untersuchten Vogels ist folgende: Oberkopf schwarz mit rostbraunen feder= enden, durch das Iluge ein gelblichweißer Streif, der sich nach dem Hinterfopf zu verschmälert und hier eine mehr gelbliche farbe annimmt; Zügel und Kopffeiten schwarz, Hals tief dunkelbraun mit bronzefarbigem, bei direkt auffallendem Lichte purpurnem Schiller; die vorderen Halsseiten mit rostbraunen federenden; Kinn= und Kehlfedern im Grunde weißlich; Kropf und Vorderbruftfedern dunkelschofoladebraun, purpurschimmernd und mit lichten braunen End= fäumchen, nach der Körpermitte zu aber mit weißgelblichem Schaft= strich; auf der Mittel= und Hinterbrust werden die trüb stroh= oder rostgelben federendfäume breiter, und es treten schließlich auch auf der übrigen feder immer breiter werdende unregelmäßige Bogen= binden von dieser farbe auf; lettere verschwinden auf dem Zauch und machen schmäleren Querwellen Platz, wie sie sich auf den Unterstoßdecken finden; von der bei Tetrao tetrix vorhandenen Wässerung ist hier nichts zu sehen; dagegen ist vollständig fasanenhennenartig (wenn auch lichter und weniger rostfarbig) der spärlich gewässert erscheinende Stoß des Vogels. Was die oberen Partien anbelanat, so ist der Beginn des Vorderrückens vollständig spielbennenartia (roströtlich mit schwarz) gefärbt, der weitere Rücken zeigt zwar sehr große Uebereinstimmung mit dem Gefieder der Birkhenne, aber statt der ausgesprochenen roströtlichen Bänderung und Wässerung findet sich nur ein bräunlichgelbes Kolorit, das nur auf den meist verdeckten hinteren Querbändern der feder — von denen man hier gewöhn= lich ein bis zwei hinter dem breiten schwarzen fleck zählen kann — zu Rostaelb gesteigert erscheint; die genannte Hauptfarbe ist bei der Fasanenhenne noch lichter und fahler: die Schwingen, einschließlich des Schulterfittichs, haben wieder so große Aehnlichkeit mit denen der Fasanhenne (weniger allerdings in der Plastit, da hier die Hand= schwingen wie bei tetrix bedeutend vor den Urmschwingen vorstehen), daß eine genaue Beschreibung überflüssig erscheint; es sehlen hier die purpurroten Tone auf dem tetrix-artig gewässerten flügeldecken, und es tritt in der Hauptsache wieder nur die schwarzbraune und hellbrännlichgelbe farbe auf. Jede Undeutung eines weißen "Spicgels" fehlt, wie auch ein solcher fleck am Bug. Das Unterstoßgefieder zeigt sehr breite schwarzbraune Bänder, die hinwiederum verwaschen

roströtlich gerandet sind; lettere karbe geht oft auch auf die Zwischenräume über. Die Querbänder laufen aber spitzer am Schaft nach vorn, als bei der Virthenne, mit welcher sonst große Alchnlichsfeit besteht, obwohl bei dieser die Anordnung der hellen und dunklen karbe eine regelmäßigere ist; das Ende dieser kedern ist breit trübsgelblichweiß. Die Stoßfedern gleichen der Virthenne in der korm, sind nur vielleicht etwas breiter; die seitlichen nehmen gradatim an Länge ab, sodaß der Keilstoß entsteht, wie ihn ähnlich das Kaufsbeurer Exemplar zeigt. Die Vorderseite des sehr klein geschilderten Laufes ist bis zur hälfte mit trübgelblichen kedern besetzt; der Unsterschenkel erscheint braun gebändert. Die Maße des Vogels sind solgende: a. 255; c. 180; r. 37,5; t. 62."

Der zweite, in Bayern heute allerdings nicht mehr vorkommende, ringlose kasan ist der aus Japan stammende Buntsasan (Phasianus versicolor Vieill.). Dieser prachtvolle Vogel wurde in den 40 er Jahren des vorigen Jahrhunderts nach Holland gebracht, wo der Earl of Derby einige Exemplare erwarb. Von dieser ersten Jucht und deren unmittelbaren Kreuzungen sollen auch die meisten in England und Deutschland vorhandenen Produkte stammen. Bei uns in Bayern erscheint der Japaner zum erstenmale im Jahre 1895 in der kasanerie Hartmannshosen. Von einer größeren Verbreitung kann jedoch nicht die Rede sein. Die Auszucht in den königlichen sasanerien war gering. Seit 1902 wurde überhaupt kein derartiger kasan mehr gesehen. Ich selbst war auch im Besitze einiger Paare, gab dieselben aber später wieder ab, da ich mich nur auf die Jucht der Ringsasanen beschränken wollte, und eine Krenzung dieser beis den Rassen mich nicht befriedigte.

Bei Versicolor & (Tafel Y) sind Kopf und Hals dem Colchicus ähnslich. Die ganze Unterseite des Vogels ist grün, mit schwachem violetten Glanz, auf dem Ende der kedern, während die Basis schwarz ist. Viel ausgesprochener ist dies noch auf dem ebenfalls grünen Nacken und Rücken. Hier sindet sich auch die für die meisten kasanen charaksteristische gelbe Seichnung auf schwarzem Grund. Diese Seichnung beginnt als einsacher Schaftstrich am Unfang des Vorderrückens. Die mittleren klügeldecken ähneln denen des Colchicus; sie sind jedoch etwas weniger rotbraun. Die großen klügeldecksen sind blaugran, mit grünlichem Schimmer. Die Oberstoßdecken sind oliv



Phasianus colchicus var. alb. o

Ph. colchicus (graue Var.) & Ph. versicolor.



und blaugrün untermischt, mit Resten von gelber Seichnung. Der Stoß ist breiter gebändert, fahler wie der des Colchicus getönt und lila angehaucht. Der Unterstoß ist schwarz, mit dunkelgrauer Spitze. Die klügellänge des zweijährigen Hahnes beträgt 25 Centimeter, die der Henne 19½ Centimeter.

Die Henne ist bedeutend schwächer wie die Colchicus-Henne; das Schwarzbraun ist viel mehr vertreten, was besonders an der fast gebänderten Unterseite, sowie an der fräftigen Vänderung des Stoßes und der tieseren Schattierung der Rückenzeichnung zum Ausdruck fommt. Rotbraun ist nur am Vorderrücken schwach angedeutet.

Außer seinem prachtvollen Kleide, welches den Dogel für fasanerien wohl sehr besitzenswert macht, wird ihm, sowohl in seiner Beimat, als auch von zoologischen Gärten, wo er in Volieren sehr aut fortkommt, große Fruchtbarkeit nachgerühmt. Wenn man dies in Rechnung zieht und auch bedenkt, daß er sich trotz seiner bunten Erscheinung so zu decken weiß, daß er nicht aus der Candschaft ber= porsticht, so sollte man glauben, daß auch für die freie Wildbahn seine Einbürgerung zu empfehlen wäre. Ich halte den Versicolor jedoch nicht für so fruchtbar, daß dies bei dem Zusammenleben mit dem unfruchtbaren Colchicus von günstigem Erfolg wäre. dem ist der noch immer verhältnismäßig teure Kasan, wie schon gesagt, schwächer als alle anderen Jagdfasanen und vererbt sich in seinen Kreuzungen dementsprechend meist auch geringer. Dies ist nach meiner Unsicht für den Durchschnitt der Jagdbesitzer ausschlaggebend, denen es nicht gleich sein wird, ob sie dem Wildbrethändler leichtere oder schwerere Ware abliefern. Eronau sprach mir gegenüber zwar von starken Krenzungen, mir ist jedoch nur das ein= zige, an früherer Stelle beschriebene Eremplar mit ausnahmsweise großen Ausmaßen, bekannt.

Bevor ich nun zu den Ringfasanen übergehe, möchte ich noch erwähnen, daß Mitte der Wer Jahre des vorigen Jahrhunderts zwei Fasanen entdeckt wurden, die zwar in Bayern nicht eyistieren, die ich aber nicht übergehen will. Wegen der sowohl an die ringslosen, wie an die Aingfasanen erinnernden, charakteristischen Merkmale werden diese zwei Fasanen als Bindeglieder beider Gruppen angesehen. So haben sie in den rückwärtigen Halsteilen kleine,

weiße Aingansätze, während sie andererseits wieder große Achnlichsteit mit den westlicheren formen, den ringlosen Phasianus shawi Elliot und insignis Ell. besitzen. Aufgefunden wurden die zwei Fasanen von dem russischen Oberst Preyevalsti bei der Ersforschung der Mongolei und des nördlichen Tibet. Den einen nannte er zu Ehren des um diese Expedition hochverdienten russischen Botschafters in China, Herrn Plangal, Phasianus vlangali Preyev. Der andere ist nach einem Mitglied der Atademie der Wissenschaften in St. Petersburg, Herrn Strauch, Phasianus strauchi Preyev. benannt.

Unser Augenmerk sollte aber darauf gerichtet sein, den Bingsfasan in unseren Revieren vorwiegen zu lassen. Phasianus torquatus Gm. und noch mehr sein mongolischer Vetter sind, wie ich schon vor einigen Jahren gelegentlich eines Vortrages in der Grnithoslogischen Gesellschaft betonte, für uns klimatisch prädestiniert. Die schon vielsach aufgestellte Behauptung entspricht den Aufschlüssen, die mir einige Herren unserer ostasiatischen Expedition über das dortige Klima erteilten. Auch dort stellen empfindlich rauhe Winster mit größem Schneefall, und plötzlicher Witterungsumschlag im Krühjahr große Auforderungen an die Widerstandsfähigkeit der Ornis, so auch an den Torquatus. Die heimatliche Abhärtung ist nach meiner Ansicht mit das ausschlaggebendste Moment sür Besporzugung der Ringsasanen.

Der Fasan ist zwar Standvogel; allein im Frühjahr versleitet ihn die Liebe zum Streunen, und im Herbst, besonders im Monat Oktober, beginnen kräftig entwickelte junge Hähne zu bumsmeln. Auch dieser Fehler kommt beim Ringkasan weniger stark zum Ausdruck. Wenn daher einer oder der andere Jagdbesitzer darüber klagt, die eingesetzten Ringkasanen "seien nicht dageblieben", so ist immer zu vermuten, daß alles Mögliche an diesem Verschwinden schuld sein kann, jedenfalls aber nicht übertriebenes Bummeln. Einen Kasan, der im Krühjahr und Herbst nicht über die Schnur haut, gibt es nicht. Um anhänglichsten ist jedenfalls noch der Ringkasan, was vielleicht seinem größeren Orientierungssinn zugeschrieben werden dark. Viele Herren, die auf meinen Rat hin Ringkasanen einsetzten, haben mir dies persönlich, sowie durch den Erfolg, den sie erzielten, bestätigt.

Major Brand in Heidelberg schrieb mir 3. B.: "Was mir besonders an Ihrem Lingfasan gefällt, ist seine eminente Häusslichkeit."

Alls weiterer hochwichtiger Punkt kommt die große Fruchtbarkeit der Aingkasanen in Betracht. Bei Wegnahme der Eier kann man von der Colchicus-Henne höchstens 24 Stück erwarten, während von Aingkasanen zwischen 30 und 40 erzielt werden. Es ist beim Einsammeln darauf zu sehen, daß stets zwei Eier im Rest liegen bleiben, da die Henne sonst mißtrauisch wird und nicht nachleat.

Im allgemeinen beginnt der Ringfasan das Cegegeschäft auch etwas früher wie Colchicus. In meiner fasanerie lasse ich alls jährlich den kundtag des ersten Sies notieren. Die kleine Jusammenstellung lautet:

"1900 das erste Ei am 17. April gefunden,

1901 am 14. Upril ein Gelege mit 14 Stück, die bereits 4 Tage bebrütet waren, gefunden.

Demnach ist anzunehmen, daß das erste Ei bereits am 24. März gelegt wurde.

1902 das erste Ei am 9. April gefunden,

1905 das erste Ei am 12. April gefunden,

1904 ein stark bebrütetes Gelege mit 12 Eiern am 10. April nach Schneefall gefunden.

Man kann vermuten, daß das erste Ei zwischen  $\{8.\$ und 20. März gelegt worden ist, nachdem gewöhnlich auf 5 Tage 2 Eier treffen."

Außerdem haben die Aingfasanen, besonders aber der Phasianus mongolicus Brandt, eine entschieden größere Gewandtheit, sich zu decken. Beides bessere flieger, kommen sie beim Ausstehen auch rascher auf die Schwingen und werden weniger leicht vom Raubzeug überrumpelt.

Ein über die Schonung ohne flügelschlag dahingleitender Torsquatus-Hahn wird höchstens noch vom Königsfasan an Schnelligkeit übertroffen, und selten dem Schützen als "No bird", wie der Engsländer sagt, vorkommen. Juletzt verleiht diesen kasanen ihr blendend weißer Kragen sowohl draußen in Wald und keld, als auch nach der Jagd auf gut gelegter Strecke ein hübsches und kokettes Unssehen.

Der Kopf und Hals des Torquatus & (Tafel VI) find bis herab zum Ring sehr ähnlich wie bei Colchicus, jedoch sind Ober: und Hinterkopf etwas heller, gelblich getont. Un den Seiten des Oberkopfes zieht sich von dem Stirnschwarz nach rückwärts ein schmaler, schwarzer Streifen, über dem eine mehr oder weniger deutlich abgegrenzte weiße Linie läuft. Der halbmondförmige Ring ist vorne am Bals nie gang geschlossen, an den Seiten bis zu 25 Millimeter breit. Er erscheint rein weiß, während im Grunde genommen die Basis der einzelnen keder grünlichschwarz ist. Der Vorderrücken ist in der Zeichnung dem Colchicus entsprechend, die farbe aber nicht fupferrot, sondern schön goldgelbbraun; dies setzt sich auch an den Seiten bis zum Bauch fort. Der Hinterrücken und die an den Seiten türkis= farben überlaufenen Stoßfedern ähneln dem Versicolor. Der Stoß ift fast vollständig, wie der des Colchicus, die Bänderung aber ist durchgehend, während sie beim Colchicus mehr rudimentar ist; Kropf und Brust tragen im Prinzip die gleiche farbe wie bei Colchicus. Der Eindruck ist jedoch dadurch ein ganz anderer, daß die federendi= gungen mehr violett überhaucht sind und daß die dunkelblaue feder= einfassung wesentlich schmaler ist. Die Schwungfedern sind breiter, hellbräunlich-gelb gerändert. Die großen, hellgrauen flügeldecken haben einen olivgrünen Unflug. Die kleinen flügeldecken, am flügel= bug rein gran, stellen nur einen kleinen fleck dar. Der Unterstoß ist rotbraun und olivarun gemischt.

Beim jährigen Hahn ist die Flügellänge 24, bei der Henne 21,5 Centimeter. Die Henne ist ganz genau wie die Colchicus-Henne, nur macht bei flüchtiger Prüfung die Torquatus-Henne einen helleren Eindruck.

Leider ist *Phasianus torquatus* rein beinahe nicht mehr exhältlich, da sowohl England, wie Frankreich, unsere beiden Haupt= märkte, seit einigen 20 Jahren in ihren ausgedehnten Gehegen und Parks viel *Colchicus*, *Versicolor* und *Torquatus* durcheinander kreuzen. Tegetmeier hebt hervor, daß der Fasan der britischen Inseln nur mehr ein Mischling dieser drei Rassen, jedoch ein sehr kräftiger und fruchtbarer sei.

Unch mir wurde es sehr schwer, bei der ersten Besetung meiner Fasanerie entsprechendes Material zu erhalten. Unr mit großer Mühe und nach langen Korrespondenzen gelang es mir, hiebei eifrig

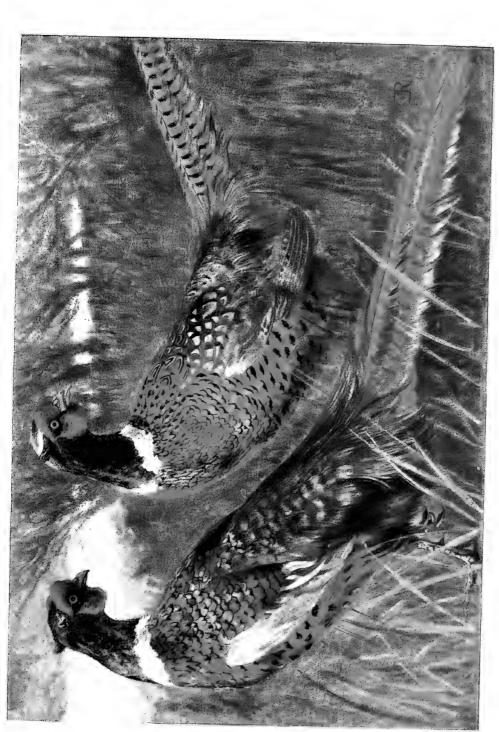

Ph. torquatus.

Phasianus mongolicus,

Jour dem Original von Sugen Rotenfeld um Beitge des Berfaffets.



vom bekannten Sasanenkenner Cronan unterstützt, verschiedenen französischen und englischen Züchtern klar zu machen, auf welche Merkmale es ankäme. Auch aus Schlesien bezog ich zur Ergänzung meines Zuchtmateriales einen größeren Posten fasanen. Von diesen. sowie von den aus frankreich bezogenen Torquatus "pur sang" wurde sofort ein Teil ausrangiert, da die "Zeinheit" des Blutes angezweifelt werden mußte. Deshalb lag es mir sehr am Her= zen, den von den meisten Naturforschern vielgerühmten frucht= baren und scheuen "Phasianus mongolicus Brandt" zu erhalten. Im Einvernehmen mit Cronau schrieb ich im Jahre 1899 an die Direction des "Jardin Zoologique d'Acclimatation" in Paris und an den großen Tierhändler Jamrach in Condon. Beide Unfragen ergaben ein negatives Resultat. Der Direktor im "Bois de Boulogne" (drich: ,... je ne connais personne qui serait en même de vous procurer ces oiseaux." Jamrach antwortete mir sogar, er würde gerne tausend Francs für ein Paar dieser schönen fasanen geben. Umso glücklicher war ich daher, als mir wenige Jahre später in einer Korrespondenz mit dem rührigen und hochwissenschaft= lichen Praftifer, herrn hagenbeck, der Mongolicus in Aussicht gestellt wurde.

Der erste Hahn kam aus Aussische Turkestan im Herbste 1902 nach Ammerland, wo er in einer eigens für ihn eingezäunten Remise, bereits von 6 Torquatus=Hennen erwartet, seierlich Einzug hielt.

Im Frühjahre 1903 besuchte ich mit hagenbeck seinen Tierspark Stellingen bei Hamburg, wo am gleichen Tage ein größerer Tiertransport aus der Mongolei anlangte, darunter auch die sehnslichst erwarteten Mongolicusskasanen. Man wird sich ein Bild von der kolossalen Zähigkeit dieser Vögel machen können, wenn man besdenkt, daß sie mehrere Monate in ihren kleinen Transportkästchen gewesen waren. Hagenbeck Dater und Sohn und ich entnahmen die Vögel persönlich ihrem Gefängnis und ließen sie in reich mit sichten besteckte Volieren. Ich nuß gestehen, daß man den Vögeln die lange Reise, die sie hinter sich hatten, nicht ansah. Rasch und gewandt suchten sie in den Schlupfwinkeln Deckung, um bald darauf Alesung und Wasser zu sich zu nehmen.

Von dieser Sendung erhielt ich zwei weitere Hähne, was mir von großer Wichtigkeit war, weil der erstbezogene sich am Draht= zann das Genick gebrochen hatte.

Bis vor wenigen Jahren war also Ph. mongolicus nicht ershältlich. Des öfteren wurden Versuche gemacht, ihn nach Enropa zu bringen, allein die wochenlangen, mit allen möglichen Schwierigsfeiten verbundenen Reisen auf den Schultern der Castträger ließen das Unternehmen stets scheitern. Erst nach dem Van der sibirischen Eisenbahn war es einem Deutschen vorbehalten, dem Mongolicus seinen "Jug nach dem Westen" zu ermöglichen. Als Balg ist der Sasan schon wesentlich früher von Forschern herübergebracht worsden. So besinden sich in der hiesigen zoologischen Sammlung zwei ausgestopste Hähne, beide aus der Herzog von Cenchten ber gischen Kollektion.\*)

Obwohl dieser Fasan unmöglich zu beschaffen war, wurde schon lange vor seinem Import, der ja auch jetzt nur in beschränkter Jahl erfolgt, von vielen Händlern und Fasanen-""Tüchtern" der Mongole ausgeschrieben und zum Kause angeboten. Ob dies der guten Sache genützt hat, bleibt dahingestellt. Jedenfalls aber hat es dazu beigetragen, die Begriffsverwirrung über die einzelnen Phassianiden bei Jägern und Caien noch zu erhöhen.

Im Jahre 1904 wollte ich noch einige Hennen durch Hagen = beck importieren. Um diesen Zeitpunkt waren jedoch neue Transporte kaum zu erwarten, da, wie mir Hagenbeck schwierigkeiten" Derkehr mit jenen Gegenden augenblicklich enorme Schwierigkeiten" bot. Erst nach dem russischen zuganischen Kriedensschlusse konnten die ins Stocken geratenen Importe neu aufgenommen werden. Im Herbste 1905 erhielt ich daher noch einen Mongolicus-Hahn und zwei Hennen, sodaß es mir jest möglich ist, die Rasse auch rein zu züchten.

Ju Beginn des vorigen Jahrhunderts wurde der Ph. mongolicus von den Forschungsreisenden als eine Abart des Colchicus an=

<sup>\*)</sup> Das herzogl. Naturalienkabinet in Eichstätt gelangte in den Jahren 1858—60 an die Münchener Staatssammlungen. In einem 1832 begonnenen Verzeichnis der Vogelsammlung des Leuchtenberg'schen Kabinets ist "1 & Ph. torquatus L. China 1844" erwähnt, der nicht mehr vorhanden, aber wahrscheinlich mit dem oben angeführten Mongolicus aus China identisch ist.

gesehen, so von 21 e v endorff, der ihn auf seiner Reise von Ohrenburg nach Vokhara in der Wüste Gobi, in der Mongolei und in Turfestan beobachtete. Johann Friedrich von Brandt, Direktor des zoologischen Museums und Professor an der medizinischen Akademie zu Petersburg, war es, welcher ihn als neue Spezies und Stammvater der Aingkasanen feststellte und ihm seinen Namen gab. Mit vollstem Rechte hält er ihn für den schönsten und bedeutendsten Jagdfasan. Dieser Unsicht pflichten alle späteren Forscher und Toologen bei, und alle Werke, welche Usiens Ornis behandeln, heben den Mongolicus besonders hervor.

Ich nuß gestehen, der kasan übertraf meine Erwartungen. Schon sein äußeres Kleid ist vornehm und bestechend. Seine Ius= maße sind bedeutend größer wie die des Torquatus.

Bei großer Aehnlichkeit mit Colchicus sind Kopf und Hals des Mongolicus & (Tafel VI) doch dunkler und haben bei auffallens dem Licht einen dentlichen Tilas-Glanz. Das Ange hat im allgemeinen eine hellere Iris und etwas kleinere Pupille wie die anderer Kasanen. Der weiße Halsring ist eher breiter wie der des Torquatus, was bei der Kreuzung zwischen beiden noch stärker zum Ausdruck kommt.

Die am Grunde schwarzen Rückensedern sind im letzten Drittel dunkel rotbraun, am Ende, mit Ausnahme eines schwarzen Keilsseckens, metallisch grün. An den Bürzels und Oberstoßdecken versschwindet das Rotbraun, sodaß Grün vorherrscht. Bei schräger Beleuchtung verwandelt sich das Grün zum Teil in tieses Rotviolett. Die Anordnung in der Teichnung der Unterseite entspricht ganz der des Torquatus, nur ist die Grundsarbe dunkler. Auch hier ist ein starker grüner Schimmer über das sichtbare Gesieder ausgebreitet. Dieses Grün erscheint auch an den Schenkeln und den Stoßseiten. Letztere has ben einen ausgesprochenen, gleichmäßigen Terra di Siennas Ton, mit sehr undeutlich verschwommener Bänderung. Der Unterstoß ist an der Basis schwarz, dann rotbraun, größtenteils grün endigend. Die kleisnen und mittleren slügeldecken sind im sichtbaren Teile weißgrau, die großen rebhuhnsarbig, am äußeren Ende oft rotbraun. Die klügellänge des dreijährigen Hahnes mißt 25 Centimeter.

Daß er der einzig wirklich geeignete Fasan zur Blutauffrischung sowohl des torquatus, als auch des colchicus X torquatus ist, bewiesen

mir seine ersten Kreuzungsprodukte im Herbste 1904. Meine 2 Hähne waren jeder mit 6 Torquatushennen bereits im Spätherbst 1903 in je einer eingezäunten Remise der Fasanerie Erletsbach unter= gebracht. Die Befruchtung der im frühjahr 1904 gewonnenen Eier, die 8 Tage später, wie meine Torquatusgelege, den Truthühnern zur Bebrütung gegeben wurden, betrug 95%. Schon Mitte September waren die Bennen dieser Kreuzung so groß wie ein ausge= wachsener Torquatus, die Hähne aber schilderten 8-10 Tage früher wie die anderen Sasanen. Ich hielt diese "Halbblüter" mit meiner übri= gen Zucht zusammen auf der Weide und auf den abgeräumten keldern und Wiesen. Albends nach der letzten Alesung baumten sie im gleichen Gehölze auf. Auch hier zeigte sich ein wesentlicher Unterschied. Während die Torquatusfasanen vertraut zu der Mais= und Weizen= schüttung herankamen, ästen sich die Mongolicus-Krenzungen nicht, solange sie sich beobachtet wußten. Ihr Aufbaumen besorgten sie ebenfalls etwas abseits. Ich wollte einmal mit dem leider so früh ver= storbenen Würzburger Toxifologen Kunfel, der sich sehr für meine Zucht interessierte, einem jungen hahn hiebei zusehen. Er bemerkte uns jedoch, lief an den feldrand, wo er sich aut deckte, und strich erst bei angebrochener Dunkelheit zu seiner Schlasstelle.

Wie die Ringfasanen überhaupt, ist auch der Mongolicus seiner Heimat sehr attachiert. Das übertriebene Herumstreunen des Colchicus oder gar des Reevesi liegt nicht in seiner Urt. Diese Daten sprechen sür sich und bedürsen keiner weiteren Erläuterung: Der Mongolicus mit seiner Torquatus-Kreuzung ist eben der Jagdfasan par excellence. Er ist schön, gewandt, widerstandsfähig, groß, stärker an Wildbret, schen und dabei anhänglich an die Scholle. In seinem Gesieder zeigt er die Hauptmerkmale seiner beiden Eltern mehr oder weniger vereinigt.

Die für uns so hochwichtige Krenzung, der Inkunsts=Jagdsasan, kommt in der Zeichnung dem Torquatus nahe, ist jedoch dunkler als dieser. Hinterrücken und Brustpartie sind besonders in der Mitte sehr mongolicusartig, jedoch stärker mit Rotbraun gemischt. Bei einigen Exemplaren erscheint an den zerschlissenen kedern an der Seite noch das Grau bis Türkisblau des Torquatus. Ebenso entspricht diesem die kärbung der Unterseite. Der klügeldecksleck ist gleich groß wie der des Mongolicus, steht aber in der karbe dem

kleinen grauen flecke des Torquatus näher wie dem reineren Weiß des Mongolicus. Der Stoß hat mehr Achulichkeit mit dem Torquatus. Der Unterstoß ist rotbraun, mit leichtem grünen Schimmer und viels fach mit schwarzen Endslecken versehen.

Schon einjährige Vögel dieser Krenzung reichen in der Stärfe an einen 2—3 jährigen Torquatus oder Colchicus heran. Die flügels länge des einjährigen Vogels beträgt  $24^{1/2}$  Centimeter.

Heller gefärbte Produkte ähneln in der färbung der Kopfplatte sehr dem Torquatus, dunklere Exemplare mehr dem Mongolicus.

Und die Hennen sind schon im ersten Herbste wesentlich stärker und entschieden heller wie andere.

Es erübrigt nun noch, den in einigen Revieren lebenden Königsfasan (Phasianus reevesi F. E. Gray) zu besprechen. Wiewohl er allgemein noch zu den eigentlichen Kasanen gerechnet wird, sollte er doch lieber in eine Spezialgruppe mit dem "Phasianus ellioti" gebracht werden, da beide der charafteristischen sederohren entbehren und außerdem statt der zerschlissenen Zürzelsedern das Gesieder am hinterrücken in schieferartig geschuppter Unordnung tragen.

Bis Unfang des vorigen Jahrhunderts war dieser schöne, aus China stammende Vogel nur aus Bildern seiner Heimat bekannt. Er wurde damals von den forschern "Phasianus veneratus" genannt, weil man glaubte, er werde von den Eingeborenen als heilig verehrt, vielleicht deshalb, weil er vielsach in "Tung-Cin", dem Begräbnisplatze der Kaiser, leben soll. Unserdem bewohnt er die gebirgigen Distrikte nordöstlich Pekings, vielleicht auch die westliche Tartarei. Im Jahre 1831 wurde der erste lebende Königssasan durch Mr. John Reeves in den Hoologischen Garten nach Condon gebracht. Ihm zu Shren trägt er von diesem Seitpunkt ab den Namen Phasianus reevesi.

In den 70er Jahren mehrte sich der Import dieses kasanes so 'erheblich, daß in kurzer Zeit der Preis eines Paares von 3500 francs auf 150 francs siel. Jeht kostet ein Hahn etwa 15 Mark, eine Henne etwa 20 Mark.

Der Königsfasan kommt in einigen norddeutschen Fasanerien vor. In Niederösterreich befindet sich eine ziemlich beträchtliche Sahl

in den dem Herzog von Ratibor gehörigen Revieren Grafenseck, Altenwörth und Großergrund; hier verdanken sie ihre Existenz dem früheren Besitzer und Schwiegervater des Herzogs, dem Grasen Breun er, einem ausgezeichneten Jäger, der keine Kosten scheute, wenn es darauf ankam, Einbürgerungsversuche neuer Wildgattungen zu machen. Er war es, welcher als Erster Ende der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts den kanadischen Bronze-Puter (Meleagris gallopavo L.) einführte. Der Truthahn hat dort in den Anen wesentslich mehr Wildcharakter wie in anderen Gegenden, wo ich ihn besobachtete. Dies kommt daher, weil vielsach nicht Meleagris gallopavo, wie es richtig wäre, sondern M. mexicana, der Stammvater unseres zahmen Truthahnes, eingeführt wird.

Ich hatte die Freude, sowohl den Truthahn, als auch den Königsfasan in den Jagdbögen an der Donau mehrfach zu sehen und zu erlegen.

Ein wundervolles Bild, wenn dieses Pfeilhuhn (Djen-ky), wie es die Chinesen nennen, eigentümlich zwitschernd, mit seinem riesig langen Spiel durch den Erlenbruch streicht. In solchem Augenblicke wünscht wohl jeder, Reevesi in seinem Reviere zu besitzen. Das zänkische und unstete Wesen des Vogels ersordert aber sehr ausgeschnte Komplege, wenn man auf einen sicheren Abschuß rechnen will. Ein weiterer unangenehmer Umstand ist der, daß der Fasan sich kaum treiben läßt und meist nach seits oder rückwärts ausbricht. Der Abschuß wird noch dadurch erschwert, daß der Reevesi als einziger "Waldsasan" hohe Bestände bevorzugt.

Unf den mehrtägigen Treiben, die ich an der Donau mitmachte, wurden überhaupt nur 6 Hähne beschossen und zur Strecke gebracht, obwohl ein notorischer Stand von über 150 Königsfasanen vorshanden war.

In Bayern erscheint der Reevesi vor allem in den königlichen kasanerien, wo er zum ersten Male, wie ich es an anderer Stelle gesagt, im Jahre 1891 in Hartmannshofen mit viel Glück eingeführt wurde. Iuch die Erfolge des Reichsrats Graf Bray habe ich bereits erwähnt.

Die Versuche des Fürsten Taxis, des Grafen Urco= Zinneberg in Schönburg, des Herrn Reichsrat von Cang= Puchhof, der Ascheimer Jagdgesellschaft, sowie meine eigenen



Phasianus reevesi of Ph. reevesi × colchicus of

Ph. reevesi, part. Alb.

 $\times$  colchicus  $\varepsilon$  — Ph. reevesi

Ph. reevesi -



sind teils weniger günstig ausgefallen, teils sind sie noch nicht absgeschlossen.

Bei Phasianus reevesi d (Tafel VII) find Kopf und Hals größ: tenteils weiß. Schwarz ist die Vorderstirne, die Zügelgegend, ein Supercilliarstreifen, sowie ein breiterer Streifen unter dem Iluge. Zwi= schen diesem und dem Streifen liegt jedoch ein kleinerer weißer keder= fleck. Die beiden Streifen verbinden sich zu einem größeren Ginterhauptfleck. Die nackte Stelle, wesentlich kleiner wie die anderer fasa= nen, erscheint nur schmal über und hinter dem Auge. An Stelle des weißen Zinges zeigt sich ein breiter, schwarzer, vorne besonders ansehnlicher Ring. Die Rücken= und Bürzelfedern, gleichmäßig schön hellgoldgelb, sind am Ende schwarz, dunn eingesäumt. Die flügel= decken sind zum Teil gelb, mit schwarzem Rande, zum Teil schwarz, mit breiter, unregelmäßiger, gewässerter Bänderung. Die Schwung= federn sind mehr wie die anderer fasanen gelblich überlaufen. Während nun auf den gelb gefärbten Kopfseiten sich eine rotbraune Ueberaangslinie zum federende bemerkbar macht, nimmt dieses Rot= braun auf der Mitte des Kropfes in gleichem Maße zu, als auf der feder selbst schwarze und weiße Bänder das Gelb verdrängen. Diese Unordnung der Zeichnung beherrscht die ganze Brust, mit Ausnahme des schwarzen Mittelflecks. Gegen die flanken hin treten wieder mehr teilweise gelbe federn auf.

Die Unterstoßdecken sind schwarz, ebenso die Schenkelfedern.

Der Stoß selbst, der beim älteren Vogel bis zu 2 Meter Länge erreicht, ist in der Mitte der keder silbergrau und zeigt eine schwarz und rotbraun geteilte Bänderung in der korm des Schmetterlingsslügels. Un den Seiten der Stoßsedern ist ein gelblicher Anflug.

Der Fasan ist merklich höher gestellt wie die vorher abgehans delten.

Die Henne (Tafel VII) hat einen schnutziggelben Kopf, bis auf die Platte, welche schön schofbladebraun ist, einen schwarzen Hintershauptsleck und eine dunklere Partie der Ohrengegend. Die nackte Haut ist auf den Platz hinter dem Ange beschränkt. Die Rückens und Slügelbesiederung hat eine frappante Alehnlichkeit mit der alten Rebshenne, nur ist auf Nacken und Vorderrücken das Schwarz ausgesdehnter und der Schaftsleck weiß und ziemlich breit. Vom Gesieder der Tetrao tetrix-Henne ist die Färbung der Schwingen, sowie die

rotbraunen Töne auf den Seiten des Auckens und auf den flügels decken entnommen.

Die Oberstoßfedern sind hellgraubraun und schwarzbraun geswässert, ganz undeutlich gebändert und gelblichweiß gespritzt. Auf der Unterseite erscheinen rotbraune Flecken, während der Unterstoß gelb mit rotbraunen flecken ist. Der Kropf mit weißlichen Pfeilsslecken und bräunlichen Enden ist rotbraun. Diese Farbe, nur wessentlich heller in der Valeur, nimmt auch die ganze Witte der Unterseite ein. Auf den Körperseiten ist wieder Rotbraun vorherrschend.

Die flügellänge des zweijährigen Hahnes mißt 25 Centimeter, die einer dreijährigen Henne 22 Centimeter.

Bei *Phasianus reevesid* [partieller Albinismus] (Tafel VII) ist nur an den Federenden die ursprüngliche Farbe zart angedeutet, während die übrigen Farbtöne trübweiß erscheinen.



Wie alles übrige Wild, ist natürlich auch der Kasan den Versfolgungen des Raubzeuges ausgesetzt.

Bei Aufzählung der Feinde könnte jedenfalls nur der jagende Hund ausgenommen werden. Wenn dieser auch ab und zu auf seinen unberechtigten Reviergängen eine oder die andere brütende Henne stört und die Fasanen beunruhigt, so kann doch von einem dauernden Schaden nicht gesprochen werden.

Ein anderes Haustier, das liebe mäusefangende "Miezchen", muß aber als der schädlichste Kostgänger des Revieres bezeichnet werden. Mehr noch wie der fuchs (Canis vulpes L.) fann die haus= fate (Felis domestica Briss.) die Wildbahn entvölfern. Die Wildfaise (Felis catus L.), das gefährlichste deutsche Raubtier, kommt für Bayern kaum in Betracht. Im Winter gelingt es dem kuchs nur selten, einen Sasan zu reißen; im Frühjahr allerdings, wenn in Malepartus die Kinder nach Brot schreien, wird Reinecke ebenso gefährlich wie die Kate. Manche brütende Henne, manches Gesperre fällt dann seiner Raubgier zum Opfer. Die Hauskatze aber tut sowohl Winter wie Sommer dem Fasanenstand empfindlich Abbruch. Un den futterschirmen, auf den feldern im frühjahr und Berbst, überall weiß sie, auf leisen Sohlen pirschend, an den sich äsenden Dogel heran zu kommen, der selten ihrem gewandten Sprung ent= geht. Manche Gelege werden durch die Katze ihrer Mutter beraubt, manch junge Brut dezimiert. Wenn auch viele Cente ihre Angst vor dem Suchs zum 2lusdruck bringen, so kann ich nur antworten, lieber drei füchse wie eine Katze im Revier. Ihre Verfolgung serro ignique ist Pflicht eines jeden Jägers.

Eine nicht viel geringere Strecke wie die Katze machen sämtliche Mustela nartes Briss und Mustela foina L.) näher zu berichten und vor ihnen zu warnen, ist



wohl überflüßig, nachdem sie schon v. Kobell in so trefflicher Weise charakterisiert:

"Stein- und Edelmarder sind Wohl zu kennen beide; Jener hat die Rehle weiß, Dieser gelb wie Seide. Uber soll ich Trug und List Un dem Paar vergleichen, Darzutun den größern Schelm, Weiß ich keine Seichen." In der Tat ist die Mordlust dieses Paares ohne Grenzen; wohl dem, der sie nicht selbst erfahren. Ein Solmarder, der durch eine plötsliche Zaunbeschädigung in meine kasanerie gedrungen war, störte in einer einzigen Nacht 22 Gelege und ris während dieser Zeit 15 kasanen.

Die übrigen zur Gattung der Sehengänger gehörenden Marderarten, der Iltis (Foetorius putorius L.) und die beiden Wiesel F. erminea Blas und vulgaris Blas et Klys) werden leider in ihrer Schädlichkeit sehr unterschätzt, da man weniger Gelegenheit hat, sie auf ihren Raubzügen zu beobachten. Mehr als ein Jagdbesitzer versicherte mir nach dem Grundsate "Was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß", diese heimlichen kleinen Zäuber kämen bei ihm nicht vor. Ich kenne aber den großen Schaden, der durch dieses Gelichter den Miederjagd zugefügt wird. Wohl wird der Candwirt und Gärt= ner den enormen Auten der Wiesel, besonders des Mauswiesels hervorheben. Ich will auch zugeben, daß man in Gärten, wo kein Sasan und überhaupt kein Geflügel in der Mähe ist, einige Wiesel dulden soll, nachdem sie tatsächlich dem verschiedenen Ungeziefer, insbesondere den sehr schwer beizukommenden Wühlmäusen (Arvicola amphibius L. und subterranea de Selvs) eifrig nachgeben. Unf den keldern und im Walde werden die Wiesel aber nur solange Mäuse verfolgen, als sie nichts Besseres haben. Außer in Jahren ausge= sprochener Mäuseplage werden die Ueberreste dieser Nager nur einen geringen Prozentsatz in den Wieselmägen bilden.

Die Frechheit des Wiesels ist unglanblich. Mitten am Tage versucht dieses mordlustige Geschöpf, an die gehüteten kasanen heranzuschleichen und sich aus ihrer Nitte einen Braten zu holen. Jedes Jahr werden bei dieser Gelegenheit von den beaufsichtigenden Jägern Dutzende geschossen. Alls mein kasanenmeister Osch et a sich mit den jungen kasanen auf der Weide besand, stellte sich eines Tages eine große Wieselsamilie ein. Das ängstliche kiepen und klattern der kasanen bewies zur Genüge, daß die Raubtiere nicht untätig waren. Dom Schießen im hohen Grase mitten unter die kasanen konnte jedoch keine Rede sein. Osch et a beschränkte sich darauf, mehrere Schuß in die Cuft abzugeben und durch fortwährendes hins und Herlausen die Stranchdiebe soweit zu vertreiben, daß nach einiger Teit wieder Ruhe eintrat. In günstigerer Stelle gelang es

dann dem Kasanenmeister, das alte Wiesel und ein junges zu erlegen. Oscher ka begab sich hierauf an den Schauplatz zurück, um Nachsuche zu halten. Er fand — man sollte es nicht für möglich halten — nicht weniger wie 27 abgewürgte Kasanen in der Wiese.

Ein ähnlich interessanter kall ereignete sich vor acht Jahren. Osche ka kehrte eben des Abends mit seinen 2 Monate alten kassanen von der Weide zurück, als plötslich auf 5 Schritt ein Kasan, heftig mit den klügeln schlagend, von unsichtbarer Gewalt gezogen, mit Kopf und Hals in der Erde verschwand. Osche ka sprang rasch hinzu, faßte den Dogel bei den Ständern und zog ihn mit Unstrengung aus dem Coche heraus. Und was baumelte noch an dem Halse?... Ein starkes Wiesel hatte sich derart festgebissen, daß es, wie man bei Kaninchen und krettchen öfters erlebt, mit herausgehoben wurde.

Auch an ausgewachsene Fasanen und Rebhühner wagt sich das schlangenartig geschmeidige kleine Tier erfolgreich heran.

Einer meiner Jäger ging im September 1904 von der Abendspirsche nach Hause, als ihn das ängstliche Ausen eines Rebhühnersvolkes an einem Busch zurückhielt. Bei näherer Beobachtung sah er das Volk, immer noch lockend, wegstreichen, während im Gebüsch ein heftiges Flügelschlagen zu hören war. Die Belenchtung war schon ziemlich schlecht. Der Jäger versuchte den pfeisenden Ton der Feldmans nachzuahmen, worauf nach kurzer Seit das freche, neugierige Gesicht eines Wiesels am Rande des Strauchwerks sichtbar wurde. Ein rascher Schnappschuß lieserte den kleinen Räuber zur Strecke. Im Busch fand sich denn anch ein gerissener Rebhahn mit dem bekannten charakteristisschen nadelartigen Biß im Hinterschädel. Alb und zu findet man ein ähnlichen Derwundungen erlegenes Opfer, vom aufgescheuchten Wiesel zurückgelassen.

Daß sämtliche Marder große Gologen sind, weiß jeder Candwirt, und da und dort herumliegende Eier, welche kunstgerecht mit spihem Jangzahn geöffnet, dann behaglich ausgeschlürft wurden, geben hiefür ein beredtes Tengnis.

Ebensowenig sollte der Dachs (Meles taxus Briss.), der zur zweiten Unterfamilie der Marder gehörende Sohlengänger, in der Nähe einer Fasanerie geduldet werden. Gierig weiß der einsame Vegetarianer die Fasanennester ausfindig zu machen, die er dann

ihres Inhaltes beraubt; im Oktober finden wir gelegenklich des Grabens öfters die Ueberreste einer vom Test geschleppten Kenne in dem wohlbereiteten Kessel.

Unch der Jgel (Erinaceus europaeus L.) wird kein Kostverächter sein, wenn er auf seinen großen Spaziergängen ein fasanengelege antrifft. Uns diesem Grunde haben ihm auch die meisten Fasaneriebesitzer und Fasanenjäger Fehde geschworen.

Ich habe ihm jedoch wieder "Carte blanche" gegeben, nachdem er gegen den Bis der Krenzotter immun, dieses in den letzten Jahren überhand nehmende Reptil verfolgt und vernichtet.

Unter den Aagetieren werden auch das Eichhörnchen (Sciurus vulgaris L.), sowie die Ratte (Mus decumanus Poll) von Fasanenjägern wenig geschätzt. Was ersteres anlangt, so will ich ja zugeben, daß der muntere kleine "Zaumfuchs" sich auch einmal den Turus eines Fasaneneies gestattet; in der Regel wird er jedoch den Singvögeln und deren Aestern nachstellen. Die Verderblichkeit der Ratte ist evident. Im allgemeinen kommt sie jedoch in freier Wildsbahn nicht allzuhäusig vor; außerdem sollte man eine Fasanerie an einem von Ratten besuchten Platze eben nicht anlegen.

Von den Vögeln wären natürlich in erster Linie die Adler mit Ausnahme des Sees und fisch ablers (Haliaëtus albicilla L. und Pandion haliaëtus L.) als gefährlichste Gegner zu fürchten. Tachdem aber wohl nur zufällig verstrichene Exemplare eines fassanes habhaft werden, will ich sie nicht zu den gewöhnlichen feinden rechnen. Ebenso wird der Uhu (Bubo bubo L.), sei er wild, sei er seiner "Jule" entronnen, sich gerne und für den Besitzer in empfindslicher Weise am kasan gütlich tun. Vor einigen Jahren hielt sich ein "emanzipierter" Auf mit großem Ersolge einige Tage in der Nähe meiner kasanerie. Immer wieder fand ich des Morgens auf eigentümliche Art geschlagene und meist schon halb gekröpste kassanen. Auch die mit dem geschlagenen Dogel als Köder versehnen Tellereisen konnten keine Remedur schaffen; bis endlich der Sohn des Kasanenmeisters, durch Dogelgeschrei ausmerksam gemacht, aus den dichten Alesten einer kichte den Uhu herunterholte.

Die verschiedenen Weihen (Circus cyaneus L., C. macrourus Gm., C. pygargus L. und besonders aeruginosus L.), sowie die beiden Milane (Milvus milvus L. und Milvus korschun Gm.) schlagen

wohl ab und zu ein junges kafänchen. Der Schaden, den diese eleganten flieger aber zufügen, ist kein nennenswerter; deshalb sollten einige Exemplare dieser Urten in der Gegend, wo sie horsten, entschieden geschont werden.

Unders steht es mit den kalken, die alle samt und sonders, die einen mehr, die andern weniger, dem Kasan nach dem Ceben tracheten. Ganz harmlos ist nur der zu den Cerchneis gehörige Turms falt e (Cerchneis tinnunculus L.), den auch das Geset in richtiger Erkenntnis schützt, oder vielmehr schützen will.\*)

Von allen ist der Wanderfalke (Falco peregrinus Tunstall) der gefährlichste, der, Huberto sei's gedankt, nicht allzuhäusig unsere Reviere besucht, sie aber dann auch nicht eher verläßt, als bis der letzte kasan unter seinen kängen zuckt oder bis er selbst dem ausmerksamen Jäger nach dem Rechte des Stärkeren erlegen ist.

Ein anderer Beizvogel, der habicht (Astur patumbarius L.), muß leider zu den Stammgästen gerechnet werden. Er ist aber vershältnismäßig leicht zu fangen. Selten kostet mich seine Inwesenheit mehr wie ein bis zwei Fasanen. Der habicht hat nämlich die Eigenstümlichkeit, den geschlagenen Vogel nie weiter fortzutragen; er kröpft sich vielmehr an Ort und Stelle voll und kehrt dann nach 1—2, oft erst nach 4 Tagen, zurück, um sich den Rest zu holen. Ich besestige daher das verunglückte Wild auf ein leichtgehendes Tellereisen, lege zu beiden Seiten auch noch zwei solche, fängisch gestellt, und umstecke das Ganze derart mit 1—2 fingerlangen hölzchen, daß der zurücksehende Vogel nicht zu seinem Opfer gelangen kann, ohne eines der Eisen zu berühren. Der habicht ist merkwürdigerweise darin ziemlich harmlos. So passierte es mir, daß ich ein altes Weibs

<sup>\*)</sup> Der Turmfalke ist nach § 1 der k. Verordn. d. d. 11. VII. 1900 als nicht jagdbar erklärt, sodaß man meinen follte, er gehöre entweder unter die in Bayern das gange Jahr gemäß "Unlage" der k. b. Verordn. d. d. 5. XI. 1889 geschützten Vögel, oder aber auch zu den "vogelfreien", d. h. "nicht jagdbaren, aber auch nicht geschützten Vögeln".

Beide Unnahmen sind jedoch irrig, denn tinnunculus wird von dem allgemein gehaltenen § 5 des Reichsgesetzes d. d. 22. III. 1888 mitgetroffen, demzufolge er vom z. III. bis z5. IX. Schonzeit genießt. Da es nun vorkommt, daß Turmfalken in einzelnen Exemplaren bei uns überwintern, viele aber erst im November und Dezember fortziehen, kann die Erlegung eines Turmfalken sehr wohl straslos sein. Dieser, vom Gesetzgeber natürlich nicht beabsichtigte Fall, wäre vermieden worden, wenn der Turmfalke in der "Unlage" Aufnahme gesunden hätte.

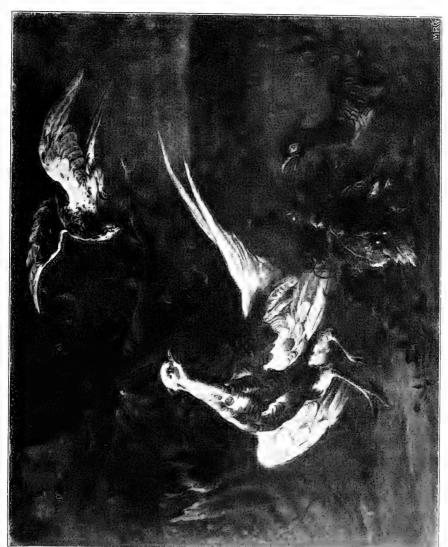

"falke und fasanen".

- Charles William de Hamilton geb. Brüffel 1668 (70?), gest. Augsburg 1754, Rabinetsmafer des fürstbithjofs von Augsburg, (Mach dem Original von E. W. Hamilton\*) im Be- fige bes Ibr. A. freiheren Michel von Cugling.

chen, welches mir unter Jurücklassung einer Kralle entkommen war, drei Wochen später beinahe an gleicher Stelle doch noch fing.

Ich will hier eine Episode einschalten, welche deshalb von Interesse ist, weil sie zeigt, daß die von den meisten Soologen aufgestellte Behanptung, der Wanderfalke schlüge nur im fluge, irrig ist.

Bei einem Gange durch die Fasanerie am 1. September 1904 konstatierte ich mit meinem Sasanenmeister Of cheka des Morgens außerhalb des nördlichen Zaunes, eine geschlagene, schon teilweise gefröpfte junge Columba palumbus L. Der Kopf war verschwunden, ebenso Ceber und Magen; die Brust war zerrissen und bloßgelegt; die Eingeweide lagen abseits zwischen federn. Es wurde dieser Mord sofort auf Conto eines sich seit drei Tagen herumtreibenden Habichts gesetzt. Da diese Räuber ja stets die Gewohnheit haben, zu ihrem Opfer zurückzukehren, so ließ ich Of cheka einen sogenannten deutschen Schwanenhals holen; eben im Begriff, das Eisen mit der daran befestigten Taube fängisch zu stellen, hörten wir jenseits des hügels das charakteristische "Kätsch-Kätsch" des peregrinus. Wir trauten unseren Ohren nicht. Da kam er auch schon vorbeigestrichen, gefolgt von einem jungen palumbarius, etwas zu weit, um ihn und seinen Zivalen mit dem Gewehre zu dublieren. Wir beschlossen, nachmittags mit dem Auf loszuziehen. Regen und Wind hielten mich davon ab. Ich hoffte daher, höchstens den Habicht nach einigen Tagen im Eisen zu sehen. Wie groß war daher mein Erstaunen, als gegen Abend der Sohn des Fasanenmeisters mit dem — Wander= falken ins Schloß kam. Der fasanenmeister war trot des schlechten Wetters mit dem Auf herumgegangen, als er gegen 5 Uhr wüstes Geschrei beim Eisen hörte. Er eilte hin und sah schon von weitem den flügelschlagenden falken, den die Bügel an den Tarsen gefaßt hatten. Im Schnabel hatte er noch Wildbret.

Professor Dr. Barlow bestätigte mir ebenfalls aus eigener Erfahrung, daß die Kalken wohl auch am Boden schlagen. Alls gesnannter Herr vor einigen Jahren bei Uschheim einen Birkhahn auf der Balz schoß, brauste plötzlich ein Wanderfalke heran, hackte auf dem geschossenen Tetraonen auf und begann, sich an ihm zu schaffen zu machen. Barlow erlegte ihn von seinem Schirme aus und hatte die Freude, nicht nur eine gewiß seltene Dublette gemacht, sondern

auch den Beweis geliefert zu haben, daß der peregrinus seine Nahrung nicht nur im fluge erhascht.

Der schwächere Vetter des Habichts, der Sperber (Accipiter nisus L.) pflegt — nach meinen Erfahrungen — keine ausgewachsenen Fasanen zu greisen. Junge hingegen verfolgt er mit der ihm und dem Habicht eigenen schamlosen krechheit. Ich erlebte, daß ein Habicht, während ich Ende September die Kasanen auf der Weide zählen wollte, ungeachtet des zahlreich dabei beschäftigten Personals dreimal den Versuch machte, einen kasan zu holen, und nur schwer zu vertreiben war, nachdem unverantwortlicherweise niemand ein Gewehr zur Hand hatte.

Der Sperber erscheint häusig beim Aufzuge, wo es ihm ab und zu gelingt, einen jungen Vogel fortzutragen. Bei einer solchen Gelegenheit wurde auch einmal ein Sperber geschossen, der, bis in die Auslausbretter hineingeraten, nur schwer abstreichen konnte.

Ein ähnlicher, sehr erwähnenswerter fall aus meiner fasanerie trug sich vor zwei Jahren zu. Damals hielt sich der Sohn des
Fasanenmeisters zur Erlernung der Aufzucht und zur Aushilse in
meiner Fasanerie Erletsbach auf. Er saß eben vor der Beobachtungshütte, vor ihm tummelten sich Tausende von Fasanen, als plötslich
unter diesen allgemeiner Wirrwarr entstand. Ein Sperber schoß
herunter und schlug auf drei Schritte von dem jungen Mann ein
5 Wochen altes Fasänchen. Aun kommt das Sonderbare: Der Sohn
des Fasanenmeisters hatte Seit, aufzuspringen, das Gewehr zu ergreisen und auf drei Schritt den Sperber zu erlegen, wobei kein
Schrot den Fasan verletzte. Dieser erholte sich auch von den Sperberkrallen und konnte bis zum Herbst großgezogen werden.

Don den Bussarden wird der Rauch fuß = Bussard (Archibuteo lagopus Brünnich) während seines Durchzuges wohl einige Kasanen zur Strecke bringen. Der Schaden, den er zusügt, ist jedoch schon wegen der Kürze seiner Unwesenheit, da er während und nach der Brutperiode nicht im Cande ist, lange nicht so beträchtlich, wie der, welchen uns sein eigentlich harmloserer Vetter, der Mäuse seine bussard (Buteo buteo L.) zusügt. Ich weiß, nicht wenige werden über diese Behauptung den Kopf schütteln. Meine Unsicht wird aber durch beobachtete Tatsachen erhärtet. Nicht nur im Winter schlägt der Bussard ein, wie es die meisten gesagt wissen wollen, vielleicht

schon schwaches, krankes Rebhuhn oder Kanin, nein gerade im Frühsighr und Sommer, besonders wenn er im Horste seine Jungen füttert, trachtet er, neben Mänsen, Schsen und Schlangen auch junge Hasen, Rebhühner und Fasanen zur Abwechslung der Tafel zu erhalten. Drei solche Kerle, ein alter und zwei bereits abgestrichene junge Bussarde saßen vorigen Sommer Tag für Tag in den hohen Bäumen meiner Fasanerie versteckt. Da und dort fand ich junge, halbzgefröpste Fasanen, bis es erst nach 14 Tagen gelang, die drei sich sehr schlau benehmenden Vögel zur Strecke zu bringen; der eine Junge wurde erlegt, wie er eben wieder im Begriffe war, einen halbzwüchsigen Fasan zu schlagen.

Der Bruder eines meiner Jäger sah, wie ein Bussard ein vollskommen ausgewachsenes, gesundes Rebhuhn aus einem Volke schlug. Nicht etwa im Winter, sondern Ende August. Als der Vogel mit seinem Raub das Weite suchen wollte, gelang es, ihm das Huhn abzujagen.

Daß die Krähen, Elstern (Pica pica L.), ja sogar der Eichelhäher (Garrulus glandarius L.) und eventuell auch der große Würger (Lanius exubitor L) junge Fasanen oder Eier gerne verzehren, ist wohl jedem, der dieses Buch zur Hand ninnnt, bekannt. In welch raffinierter Weise die Krähen dabei zu Werke gehen, kann ich auch aus meiner Fasanerie erzählen. Ich kehrte einmal gegen 6 Uhr morgens von einer der vielen erfolglosen Birkhahnbalzen zurück, als ich von weitem eine Schar Krähen der Fasanerie zusstreichen sah. Als ich näher kam, gewahrte ich, wie diese schwarzen Gesellen ausgeschwärmt in vorschriftsmäßigem Zwischenraum Wiesen und Lecker nach Restern absuchten. Es waren Rabenkrähen (Corvus corone L.), die bei diesem Spaziergang über 150 Eier verznichtet hatten.

Im allgemeinen wird sich die sehr nützliche Saatkrähe (Corvus frugilegus L.) nicht an diesen Streifzügen beteiligen, wie wohl auch eine solche zufällig einmal hiebei ertappt wurde. In den Gegenden, wo die Nebelfrähe (Corvus cornix L.) vorkommt, ist diese natürlich die gefährlichste. Nebelf und Rabenkrähe sollten mit allen Mitteln dezimiert werden. Allerdings möchte ich auch in diesem kalle vor dem Strychnin warnen; statt seiner tut Phosphor, mit einer kleinen kederspule in ein wieder zu verklebendes Ei ges

bracht, dieselben Dienste. Hiebei ist besonders darauf zu sehen, daß ja nichts von dem knoblauchartig riechenden Pulver an der Eischale haften bleibt, da die mißtrauische Krähe sonst die Cockspeise nicht anrühren würde. Außerdem wird man, am günstigsten in der Brutzeit, die Krähen vom Horste schießen; auch mit dem Uhu wanzend kann man sie an den Waldrändern, wo sie sich gerne aufzhalten, heranlocken.

Sogar die Banern, allerdings je nach der Canne, fürchten den Schaden, welchen ihnen diese Vögel zufügen; während der Candsmann in einem Jahre über jede geschossene Krähe in Wutgeheul ausbricht, weil dadurch der Mäusekalamität Vorschub geleistet würde, beklagt er sich im nächsten, die Krähen würden nicht genügend versnichtet, und alle jungen Enten und hühner seien vom "Raben" geholt worden.

Von den kleinen Eulen kann ich nur dem Waldkauz (Syrnium aluco L.) und der Sumpfohreule (Asio accipitrinus Pallas) fasanen- diebstähle nachweisen. Die Waldohreule (Asio otus L.) und die Schleiereule (Strix flammea L.) sind sicher weniger zu fürchten. Bei mir werden alle Urten geschont, wie es übrigens auch das Gesetz vorschreibt.

Ueber den erfolgreichsten Fang der einzelnen Raubtiere und Vögel Ratschläge zu erteilen, halte ich für überflüssig, da die Jagdsliteratur und die Seitungen immer wieder in hinreichendem Maße und erschöpfend darüber schreiben. Kastenfallen, Sisen, sowie Uhushütte sind längstbekannte Dinge!

Reben diesen äußeren zeinden hat der zasan auch eine größere Zahl innerer keinde, deren Ungriffe nicht weniger schlimm und gestährlich sind, deren Bekäinpfung aber große Schwierigkeiten bereitet. Es sind die Parasiten, welche besonders in kasanerien und bei Unfzügen in ihrer verheerenden Macht nicht allzuselten auftreten. Bis jetzt wurden neun Urten dieser unter dem Mikroskop so hochsinteressanten Schmaroher konstatiert. Es wäre jedoch eine verdienste volle Urbeit, noch weiter in dieser Richtung zu forschen, da die unsgehenere Jahl der Helminthen, welche das Haushuhn beherbergt, vermuten läßt, daß auch der Kasan noch mancher nicht nachgewiesenen Urt als Wirt dient.

Don den bis jest beobachteten Helminthen gehören fünf Arten als Aundwürmer zur geschlechtsreifen Sorm der Familie Nematoden, während die vier anderen als Bandwürmer zur geschlechtszeifen form der Cestoden gehören. Der gesährlichste dieser Schmarotzer ist der durch 2N ont a gu im Jahre 1808 entdeckte Syngamus (primitivus) trachealis Siebold. Dieser Luftröhrenwurm, sowie Trichosoma strumosum Reibisch sind die beiden Nematoden, welche vermöge ihres Alussehens bezw. ihres Jundortes mit dem bloßen Auge leicht unterschieden werden können, während die anderen Heterakis vesicularis Frölich, Heterakis maculosa Rudolphi, Trichosoma longicolle Rudolphi dem unbewassneten Luge als mehr oder weniger kleine, 7—10 Millimeter lange, sadenartige Eingeweides würmer erscheinen.

Der Syngamus trachealis, von blutroter farbe, erreicht als Männchen kann eine Cänge von 3 Millimeter, während das ausgewachsene Weibchen bis zu 14 Millimeter groß wird. Anfänglich hielt man die in der Trachea aufgefundenen Schmaroter für ein einziges Tier, bis man späterhin entdeckte, daß der einem "Y" ähnelnde Parasit ein in copula befindliches Pärchen sei, von denen der kleinere, seitliche Arm das Männchen ist.

Ich lasse zur Erläuterung die Zeichnungen solgen, wie sie Cobbold angesertigt hat. In kigur za zeigt er uns den Wurm im Zustand der Paarung — Männchen und Weibchen verbunden — in natürlicher Größe. Kig. zb zeigt deutlicher den oberen Teil der Würmer in copula, besonders die sechsteiligen Sanglippen des Weibschens und die Urt der Verbindung beider (stark vergrößert). In Kigur ze haben wir den unteren Teil des weiblichen Körpers mit seinem zugespitzten, schwanzartigen Ende. Kigur zd ist das untere Ende des männlichen Körpers in 30 sacher Vergrößerung. Hier sehen wir die becherförmige Gessend am Ende des Männchens mit seinen dichtgestreisten seitlichen Muskeln, Verdanungskanal und abgerundetem Schwanzende. Figur ze stellt ein gereistes Ei in 220 sacher Vergrößerung und Kigur ze stellt ein gereistes Ei in 220 sacher Vergrößerung und Kigur ze siechen Vergrößerung ein Ei dar, welches einen Embryo bereits enthält.

Diese Geißel der Kasanerien ist bei jungen Vögeln fast immer tödlich. Der an den Wandungen der Cuftröhre sestgesaugte Wurm schwächt das Tier durch Blutverlust, bis schließlich das Opfer erstickt oder verhungert.

Die gleichen Krankheitssymptome treten auch bei den Epistemien, welche Trichosoma strumosum Reibisch (pag. 166, fig. A, B, C) verursacht, auf. Unch hier ist das Ende ähnlich, indem der Fasan gewöhnlich am Hungertode eingeht.

Den neuen Parasit entdeckte Johannes Reibisch 1891 unter dem Epithel des Gesophagus des Kasanes in den Gehegen

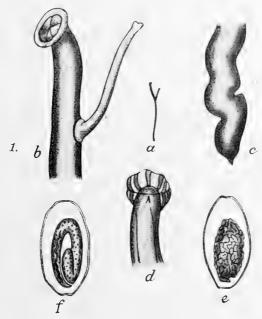

Syngamus trachealis.

(Mach Cobbold).

des Herrn Dr. Nathusius auf Althaldensleben, sowie in einer Fasanerie in Sscheplin bei Eilenburg. Reibisch fand in der Alandshöhle ja sogar im vordersten Teil der Trachea Trichosomas-Eier, bisweilen mit Syngamus-Eiern zusammen. Genaue Antersuchungen des Oesophagus ergaben, daß im Epithel dieses Organs eine bisdahin unbekannte Spezies lebe. Schnitte durch den Oesophagus zeigten, daß das Epithel an einzelnen Stellen vollständig vernichstet war.

Der Wurm reizt die Speiseröhre so heftig, daß die erfrankten Bögel nicht mehr imstande sind, zu schlucken. Sie zeigen zunächst große Nattigkeit, magern rasch ab und gehen nach 1—6 Tagen ein.

## Nematoden.



A. Trichosoma strumosum Dorderes Körperende Q. Geschlechtsöffnung Q. B. Z. = Letzte Zelle des Tellkörpers, B.Z. = Birnförmige Tellen, D. = Unfangsteil des Darmes, G. Oe. = Geschlechtsöffnung, B.B. = Letzte Stäbchenreihe des Bauchbandes,

nach Reibisch.

R.B. = Grenze des Rückenbandes,

C. D. Heterakis vesicularis Schleimhaut des Oefophagus mit Wurmdurchschnitten und Giern-

b) Hinterleibsende J. auch Dr. 21. Müller=München.

E. Trichosoma longicolle (nach der Matur.)

Der Wurm gräbt seine Gänge in die tieseren Cagen der Schleim= haut, woselbst seine Eier liegen bleiben und durch fortgesetztes 216= stoßen der Epidermis in das Innere des Oesophagus gelangen.

Die Hauptmerkmale, die zur Unterscheidung von anderen Spezies dienen, gibt Reibisch, wie folgt an: Körper sehr schlank, seine größte Dickenausdehnung erst eine Strecke hinter dem Anfangsteil des Darsmes erreichend und dieselbe fast bis zum Hinterende beibehaltend. Am vorderen Pol sindet sich eine blasige Auftreibung der Cutiscula, während das anale Ende schräg abgesetzt ist und beim Männschen neben der endständigen Cloake noch zwei in je eine Spitze ausslaufende Klappen besitzt. Die seitlich gelegene weibliche Geschlechtssöffnung sindet sich bei erwachsenen Tieren etwa 0,5 Millimeter hinster dem Anfang des Darmes; die männliche Geschlechtsröhre reicht nach vorn bis zu den birnförmigen Jellen. Das Rückenband hat eine ungesähre Breite von <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Körperdurchmesser, das Bauchband mißt <sup>3</sup>/<sub>4</sub> desselben. Tänge des Männchens 17,4 Millimeter bei einer größten Breite von 0,1 Millimeter, Tänge des Weibehens 37 Millimeter bei einer größten Breite von O,13 Millimeter.

Wie bei diesen beiden Aematoden ist auch bei allen anderen Arten die Ansteckungs- und Spidemiegefahr eine sehr große, da so- wohl ausgehustete Würmer, als auch mit dem Kot abgegangene Sier aufgenommen werden und immer wieder eine Aeuerkrankung hervorrusen. Es bedarf äußerster Sorgsalt, um diesen kährnissen zu begegnen.

Die übrigen den Fasan quälenden Helminthen rusen so ziemlich alle die gleichen Krankheitserscheinungen hervor und sind, wenn sie nicht massenhaft auftreten, nicht so zu fürchten, wie der Rotwurm und der neuentdeckte Parasit der Speiseröhre. Trotzem soll man darauf bedacht sein, alle nach Möglichkeit zu bekämpsen. Es läßt sich nach dem äußeren Bilde, welches der kranke Kasan bietet, nur sehr schwer auf den Schmarotzer schließen, welcher ihn befallen hat. Ihr mikrossopische Untersuchungen können darüber Klarheit schaffen.

Heterakis vesicularis Frölich (pag. 166 fig. D) beschreibt Dr. Schneider: Kopf dreilippig, Lippen klein, ohne Jähne, Seiztenmembranen, Vulva vor der Mitte, Schwanz sehr spitz, Bursa tief, 12 Papillen. Er gibt als Ausenthalt des oft in großen Mengen vorskommenden Aundwurmes das Intestinum coecum, den Blinddarm,

an; v. Linstow erwähnt sein Vorkommen auch im erassum, dem Dickdarm.

Alchnlich beschreibt Dujardin das im Blinds und Dickdarm gesundene Trichosoma longicolle Rudolphi (pag. 166 fig. E). Bei dem undurchsichtigen, weißen Wurm ist das Weibchen 16, das Männchen zwischen 5 und 8 Millimeter lang. Die Vulva endigt in einer trichterförmisgen Membrane. Eberth bezweiselt in seinen Untersuchungen über Tematoden die Richtigkeit der Dujardin'schen Angaben und glaubt, daß vielleicht eine durch Endosmose bewirkte Austreibung der äußes ren Haut oder ein Scheidenprolaps für einen natürlichen Appendig gehalten wurde. Eberth konstatiert ferner, ein aus stäbchentragens den Zellen bestehendes Banchband von ungefähr dem halben Körpersdurchmesser und zwei sehr schmalen, aus kleinen Kernen zusammens gesetzen Seitenlinien. Nach ihm ist die Daginalmündung kurz unter dem Zeginn des Darmes gelegen.

Auffallend ist, daß frölich diesem in den Eingeweiden des Fasanes beobachteten Trichosoma eine Tänge von 67 Millimeter zus mißt. Ich habe zu wiederholten Malen solche Würmer konstatiert und sie auch in der Sammlung des Herrn Dr. Arthur Mülster besichtigt, konnte aber einen so bedeutenden Größenunterschied nie wahrnehmen.

Das häusige Vorkommen dieses Wurmes beweist eine Statistik des Wiener Museums, wonach von 608 Kasanen 249 das Trichosoma longicolle lieferten.

Ein anderer Parasit der gleichen familie, Heterakis maculosa Rudolphi, war bis 1890 nur bei Tauben gefunden worden. Erst M. Joannes Chatin stellte den Wurm auch in der Blinddarms gegend des fasanes sest, wobei er betonte, daß die von ihm beim fasan entdeckte Nematode sich charakteristisch von Heterakis vesicularis unterscheide. Besonders erwähnte er die Ungleichheit der "Spicula", sowie die Urt der Teilung des Uterus, die allein eine Verswechselung ausschließe.

Ebenso häusig und ebenso verderblich in ihrem Auftreten sind die mit ihren zahlreichen Widerhacken sich an der Darmwand sests klammernden Bandwürmer. Unter ihnen wird am meisten Taenia infundibuliformis Goeze (pag. 170 figur A und B) erwähnt. Außer Diesing und Krabbe gibt Dujardin von ihr die aussührs

lichste Beschreibung. Der halbkugelförmige Kopf hat vorne vier Saughöhlen und eine kleine cylindrische Mundöffnung. Die oberen abgesetzten Glieder sind kurz, 3—5 mal so lang wie breit, die übrisgen trichterförmig (infundibulisormis), woher die Bezeichnung. Dus jardin hat diese Cestodenart unter 200 Fasanen nur 7 mal gestunden, während Rudolphi ihre vielfache Verbreitung in Deutschsland seststellt.

Taenia cantaniana, von Polonio benannt und beschrieben, unterscheidet sich vor allem durch kreuzweise entgegengesette Sangswarzen am oberen Kopfende; außerdem ist der ebenfalls kngelsförmige Kopf in der Mitte banchig gewölbt. Der Halsabsat ist kaum ausgesprochen. In dem sich rückwärts verbreiternden Körper sind die einzelnen oberen Gliedmassen glockenförmig, die übrigen ziegelartig angeordnet.

Taenia friedbergeri wird von Linstow als eigene Urt bezeichnet, während Medizinalrat Dr. Huber in Memingen die Eigensheit der Spezies nicht für sicher hält.

Eine hochinteressante, bisher noch nirgends erwähnte Taenien= art beschreibt Mégnin in einer Sitzung de l'Académie de Médecine 1898. Er nennt die neue Urt nach der Fasanerie Guéville bei Rambouillet, wo die Epidemie ausbrach, Davainea guevillensis (pag. 170, figur C). Mégnin betont besonders, daß nicht nur das schnabelartige Rostellum mit Häkchen besetzt ist, sondern daß auch die Sangnäpfe auf ihrer ganzen Oberfläche Stacheln tragen. Die Cange dieses Wurmes ist 6 bis 7 Centimeter, die Breite 2 bis 5 Millimeter. Die den Körper bildenden Ringe sind ineinandergeschachtelt, von denen die mittelgroßen geschlechtlich unterschieden sind. Das Geschlechtswerkzeug läßt sich nur am einzelnen flachgedrückten Zing aut untersuchen und erkennen. Eier sind zu vier oder fünf in gelatineartigen Kapseln eingeschlossen, welche die letzten Ringe ausfüllen. Was den Kopf anlangt, so hat diese Taenie eine sie von den anderen Ilrten unterscheidende besondere Eigentümlichkeit, darin bestehend, daß es Individuen gibt, welche schon in der frühesten Jugend teils bewaffnet, teils unbewaffnet erscheinen. Diese Beobachtung an kaum | Centi= meter langen Eremplaren war so auffallend, daß 217 égnin anfangs

## Cestoden.



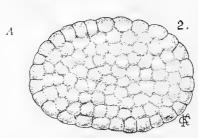

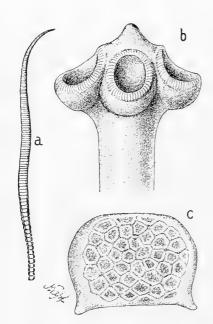



 $A \setminus B$  Taenia infundibuliformis

1. Kopfende. ) nach Dr. 21. Müller = 2. Endglied mit Eiern gefüllt ) München. Haken am rostellum (nach Krabbe).

## C Davainea guevillensis

- a. Wurm in natürlicher Größe
- b. Kopf
- c. Glied mit Eiern

nach Mégnin.

die mit Häkchen reich Bewaffneten und diejenigen ohne Widerhaken für zweierlei Gattungen hielt, bis er endlich das Vorkommen zweier formen derselben Gattung konstatieren mußte. Der birnförmige Kopf, sei er bewaffnet, sei er unbewaffnet, ist 1/4 Millimeter breit, mit einziehbarem Schnabel. Bei unbewaffneten Eremplaren find die Sangwarzen etwas größer, schwalbennestförmig ausgebaucht. Bei den bewaffneten ist der Kopf eiförmiger, wobei die Schnabelöffnung (rostellum) mit einem doppelten Kranz von ca. 200 Häkchen versehen ist. Ebenso sind die Saugwarzen reich mit Baken in schachbrettförmiger (en quinconce) Unordnung besetzt. Durch intestine Verstopfung ver= ursachen die Würmer den Tod des Vogels. Der Darm ist von ihnen oftmals so angefüllt, daß er wie eine kleine Wurst aussieht. Hun= derte finden sich oft bei einem einzigen fasan, da die Entwicklung dieses Parasiten ebenso rasch vor sich geht wie die des Syngamus. Méanin meint, die von friedberger entdeckte Taenie sei der seinigen sehr ähnlich.

Gegen alle diese Parasiten wurde schon auf die mannigfachste Urt Krieg geführt. So wurden gegen die intestinalen Helminthen Ureca-Ung und ähnliche treibende Mittel angewandt, gegen die trachealen Nematoden verschiedene mehr oder weniger unnütze Pulper, Inhalationen und operative Eingriffe versucht.

Meinen fünfjährigen Erfahrungen ist es gelungen, dank der fachmännischen Unterstützung des rührigen Pharmazenten Herrn Tiegler in München, durch eine eigene kütterungs- und Desinsektionsmethode den gesamten Parasiten siegreich zu begegnen. Wäherend meine erstjährigen Versuche an der Hand älterer Informationen, besonders zur Bekämpfung des Rotwurmes, sehlschlugen, hatten sie doch einen Vorteil, nämlich eine intensive Beobachtung der von Parasiten befallenen Vögel vom Beginne ihrer Erkrankung bis zum schließlichen Eingehen. Dabei gewann ich immer mehr die Ueberzeugung, daß mit inneren Mitteln allein nichts erreicht werden könne, da ja der Syngamus (denn um diesen handelte es sich in erster Tinie) nach seiner vollen Entwickelung in der Tuströhre sitzt. Ersfolg konnte daher nur ein Versahren versprechen, das gleichzeitig alle vom Parasiten besetzten Organe wirksam beeinflussen würde. Es schwebte mir ein Untsseptikum vor, das, in verschiedener korm

angewendet, mit anderen Ingredienzien leicht zu mischen wäre, ohne seine Eigenschaften einzubüßen, und das ohne Schaden der Nahrung beigegeben werden könnte.

Im September 1902 wurde daher nach eingehenden Be= sprechungen mit Siegler und genauen Versuchen mit den ver= schiedensten Untisepticis an lebenden Botwürmern ein Mittel aewählt, das auch in großer Verdünnung den Parasiten sofort tötete. Es galt nun, das Präparat in Formen zu bringen, die eine innerliche und äußerliche Desinfektionswirkung ermöglichten, welche sich natürlich auch auf die Luftröhre der Tiere erstrecken sollte. Durch angestellte neue Experimente ergab sich bald die angestrebte Kombination. Um festzustellen, ob das Mittel vom tierischen Or= ganismus ohne Nachteil vertragen würde, machten wir an einem Taubenpaar während eines Monats energische fütterungsversuche mit präparierter Nahrung und Wasser; beides wurde gerne angenommen. Auch die durch Verdunstung des Antiseptifums im "Buder= fasten" aufgedrängte Inhalation vertrugen die Tierchen gesundheit= lich vorzüglich, obwohl ihnen die Atmosphäre im Gegensatz zur freien Cuft nicht besonders zu behagen schien. Wichtig war auch, daß sie während der unfreiwilligen vierwöchentlichen Kur an Gewicht zunahmen. Das fleisch hatte, trot der "aromatischen Altmosphäre", in der sich die Tauben beständig aufhielten, und trotz der starken Zusätze, die das futter erhielt, keinen von anderen Taubenbraten verschiedenen Geschmack.

Im kebruar 1903 dehnte ich meine Versuche in größerem Makstabe und mit dem gleichen Erfolge auf Kühner und Truthennen aus. Das Ergebnis war ein so günstiges, daß ich von da ab die nun patentamtlich geschützten "Syngamol»Präparate" in meiner kasanerie mit peinlichster Genauigkeit anwenden lasse. Diesen Präparaten, dem Syngamolpulver und dem Syngamolwasser I und II, kommen hervorragend antiparasitäre Eigenschaften zu. Das Pulver beeinflußt außerdem infolge seiner wissenschaftlichen und gewissenhaften sachmännischen Jusammensetzung die Vestruchtung der Eier. Während diese sonst durchschnittlich 85% betrug, erreichte ich nun zumeist eine solche von 95%. Durch den Gehalt des Pulvers an knochenbildenden, sowie die Verdanung anregenden Vestandteilen entwickelten sich die jungen kasanen, die das präparierte kutter ans

standslos annahmen, weit frästiger wie früher. Da im Cause des Sommers 1905 bei der Aufzucht auch verschiedentlich Eingeweides würmer (Trichosoma longicolle) auftraten, gab herr Tiegler auf meine Anregung hin dem Syngamolpulver noch einen weiteren wirtssamen Tusat. Nachdem dieser Jusatz selbst auf nur einige Tage alte Kasanen keine nachteiligen Kolgen ausübte, wurde die nun festgestellte Mischung endgültig beibehalten.

Da der anfangs & Millimeter große Syngamus sich vom Magen aus in die Custwege hinaufarbeitet, um sein Tiel, die Bronchien und die Trachea, zu erreichen, nuß er an all diesen Orten gleichzeitig bestämpst werden, wenn ein Ersolg erzielt werden soll. Für den Magen kommt in erster Linie das Pulver in Betracht. Um aber außerdem die Aufnahme entwicklungsfähiger Keime — sei es Embryo oder Ei —, die öfters in das Trinkwasser ausgehustet werden, zu verhindern, wird das Wasser mit Syngamolwasser II gemischt. Diese Flüssigkeit läßt sich über 8 Tage ausbewahren. Es hat dies den weiteren großen Vorteil, daß man bei heißem Wetter nicht zu ängstlich mit dem raschen Ausleeren der Trinkgefässe zu sein braucht, weil das Desinsiziens eine sosortige und schädliche Tersetzung des Wassers verhindert.

Die verheerende Wirkung des Schmarothers macht sich bekannt= lich beim jungen Fasan in den ersten Wochen, wo er noch weniger widerstandsfähig ist, am stärksten geltend. Da aber die jungen Vögel um diese Zeit abends noch die Pflegemutter in den Huderkästen auf= suchen, ist es möglich, die Tiere einer ausgiebigen Inhalationsbehandlung zu unterwerfen, die mehrere Stunden andauert und auf die in der Trachea befindlichen Würmer einwirkt. Versuche hatten näm= lich ergeben, daß lebende Rotwürmer, aus der Trachea eingegange= ner Bögel in die Altmosphäre des verdunstenden Präparates Syn= gamolwasser I gebracht, nach gang furzer Zeit abstarben. Schon im ersten Jahre dieser energisch angewandten Magregeln hatte die Seuche gegen früher wesentlich kleinere Dimensionen angenommen. Die Erfahrungen, die ich während dieser Seit sammelte, führten zu gang genauen Vorschriften für die Unwendung der Syngamolpräparate. Im Jahre 1904 wurde gewissenhaft nach diesen Vorschriften verfahren und trotz des kolossal heißen, für die Aufzucht sehr un=

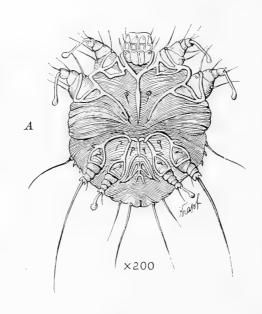



A Sarcoptes mutans of (von der Bauchstäche gesehen.)

B Dermanyssus gallinarum Q (von der Bauchseite gesehen)

(Nach Ritema-Bos.)



C Hautstück mit Milbengang eines Sarcoptes Q, das ein Ei enthält, dahinter neun andere Eier in den verschiedensten Entwicklungsstadien (70 mal vergr.)

(27ach Ritema=Bos.)

günstigen Sommers, wurde kein fall der dann so leicht auftretenden Anhr konstatiert. Ich schreibe dies einzig dem desinfizierten Wasser zu. Die vorzüglich gelungene Aufzucht war diesmal außerhalb der kasanerie vorgenommen; bis Mitte August wurde nur präparierte Nahrung gereicht. Da sich dann weder Syngamus, noch andere Wurmerkrankungen zeigten, wurde nun bloß mehr gewöhnliche Nahrung gegeben. Plötslich machte sich, als die kasanen später in die kasanerie strichen, Syngamuserscheinungen bemerkbar. Ich ließ sofort wieder präpariertes kutter und Trinkwasser reichen, was schon nach zirka 8 Tagen eine vollständige Gesundung der Tiere zur kolge hatte. Im Jahre 1905 trat der Rotwurm nur vereinzelt auf und konnte mit dem beobachteten Regime vollständig in Schach gehalten werden.

Ein unangenehmer keind der kasanen ist die zur kamilie der echten Milben (Acarida) gehörige Räudemilbe (pag. 174 fig. A) [Sarcoptes mutans Robin], die ja nicht mit der größeren hühners milbe (pag. 174 fig. B) [Dermanyssus gallinarum De Geer] zu verzwechseln ist.

Der sich in die Haut grabende Parasit hat einen länglichrunden Körper und kann ohne Hilfe des Mikroskopes nicht aufgefunden werden. Er ist nie länger wie 1/2 Millimeter und nie breiter als 1/3 Mil= limeter. Der nicht spitze Rüssel ist deutlich vom Zumpfe abgeschnürt und bildet ein kopfähnliches Stück. Die Haut trägt Haare, Borsten und Schüppchen. Die Sarcoptes-Milbe ist deshalb so lästig und schwer zu vertilgen, weil das Weibchen seine Eier in Gänge ablegt, welche in das Innere der Oberhaut gegraben find (pag. 175 Figur C). Blut= und Gewebssäfte bilden die Nahrung des Schma= roters. Er verursacht schlimme Veränderungen am Caufe der Fasanen. Diese weißlichgrauen Deformitäten an den Ständern sind unter dem Namen "Kalkbeine" bekannt. Durch die Wucherungen können sogar die einzelnen Schuppen des Caufes derart gehoben werden, daß sie das Bein nicht mehr bedecken. Die von Sarcoptes befallenen fasanen, welche besonders nachts von diesem Baste belästigt werden, magern ab; im frühjahr hat die Räude auch einen schädlichen Einfluß auf das Legegeschäft.

Ich habe an Sarcoptes leidende fasanen und Hühner erfolg= reich behandelt, indem ich die Ständer mit Schmierseise einrieb. Die einige Stunden eingetrocknete Seife wusch ich dann mit samwarmem Wasser ab und bestrich die Ständer sorgfältig mit dem ausgezeichnet desinfizirenden Syngamolwasser I.

Cytoleichus sarcoptoïdes Mégnin, ebenfalls eine sehr gefähre liche Afaride, wurde von Gerlach noch als Sarcoptes angesehen, während Mégnin den ausdrücklichen Unterschied von der Räudes milbe hervorhebt, indem er darauf hinweist, daß Cytoleichus sich im Untergewebe und den Cuftbehältern bis in die Knochen aufhält und hier sehr gefährliche Störungen hervorruft.

Wenn man diese verhältnismäßig großen Milben auf den durchscheinenden Stellen, welche die Cuftsäcke trennen, beobachtet, so erscheinen sie dem unbewaffneten Iluge wie kleine bewegliche Grieskörner auf einem Pergamenthäutchen. Einen besonderen Unterschied von Sarcoptes mutans zeigt außerdem die Anordnung des Schnabels, der nicht imstande ist, zu bohren und das Gewebe zu zerreissen. Die einzelnen Teile des Rostrums find im Gegenteil so eng miteinander verbunden, daß sie eine Urt Röbre bilden, vermöge derer die in den Luftwegen und den Bronchien stets vorhandene feuchtigkeit aufgesogen wird. Im übri= gen hat dieser von Mégnin neu klassifizierte Parasit, was die form und die Sahl der füße anlangt, ungeheure Elehnlichkeit mit den die Krätze verursachenden Milben. Als besondere Eigentümlichkeit des etwa 1 Millimeter großen Weibchens wird betont, daß es keine Eier legt, sondern anfangs nur mit 6 füßen ausgestattete Junge bringt, denen nach kurzer Zeit die zwei fehlenden Beine nachwachsen. Das Männchen ist etwas kleiner. Die farbe beider Geschlechter wird gelblich, wenn die Säfte, von denen sie leben, eben= falls gelb und reichlich vorhanden sind.

Tritt der Parasit nur in einigen Exemplaren auf, so ist er volls kommen unschädlich. In größeren Mengen sucht er jedoch seinen gewöhnlichen Platz zu verlassen, dringt in die Bronchien und versursacht, diese verstopfend, heftige Atembeschwerden. Die Folge hies von ist der Erstickungstod, wie ihn auch der bereits beschriebene Syngamus hervorruft.

217 égnin erzählt, daß in der Fasanerie des Grafen J., wo eine große Zahl Fasanen eingegangen war, dem Besitzer bei der

anatomischen Untersuchung der gefallenen Vögel anssiel, daß die Custwege mit kleinen gelben Pünktchen ganz eingestäubt erschienen. Es war dies die eben erwähnte Acarusgattung. Bei genauer Bessichtigung zeigten sich die ganzen Bronchien davon angefüllt und die Cungen durch starken Blutandrang aufgetrieben, sodaß der Vogel tatsächlich an dem in Legionen auftretenden Cytoleichus erstickt war. 217 égnin zieht hieraus die klare kolge, daß, wenn diese Milbe auch nicht, wie Gerlach und Jundel vermuteten, innere Rändeserscheinungen und Entzündungen hervorruft, sie trotz dessen nicht weniger gefährlich ist. Etwas Schweselblüte in die Nahrung gesgeben, soll den Parasit unschädlich machen.

Unherdem erwähnen Robin und Afégnin eine ganze Reihe von Sarcoptiden, die das Gesieder bewohnen (Sarcoptides plumicoles ou analgésines), von denen einige zur Gattung Pterolichus\*) gehörig, auch auf dem Kasan gefunden wurden. Wenn diesem ihre Unwesenheit auch unbehaglich ist, sodaß er sich sogar kedern ausreißt, werden die graurötlichen Sarcoptiden im Gegensatz zu Dermanyssus doch als vollkommen unschädlich bezeichnet. Etwas pulverisierter Schwesel unter das Gesieder geblasen, vertreibt das Ungezieser sosoot.

Man findet diese Sarcoptiden entweder am klaum der Schwungsfedern oder auf diesen selbst und deren Deckgesieder, jedoch nur am sebenden und frisch erlegten Vogel. Wenn er erkaltet, so verteilen sie sich gewöhnlich auf die Haut, wo man sie noch 4—5 Tage nach dem Tode des Vogels sehen kann. Sind sie sehr zahlreich vorhanden, so bilden die Schalen der Eier und Carven gegen den Kiel der keder zu graue klecke, die ost die Ausdehnung eines Centimeters erreichen.

Alb und zu findet man die Milben zusammen mit den zur Gattung Liotheidae gehörigen feder lingen. Diese halten sich jedoch häufiger im kleinen Kopfgesieder und an der Schnabelwurzel auf und verlassen ihren Aufenthaltsort unmittelbar nach dem Tode des Wirtes.

<sup>\*)</sup> Etymologie: πτερόν flügel, und λείχω lecke.

Die drei auf dem Fasan konstatierten Pterolichus-Arten sind kaum einen halben Millimeter groß, im allgemeinen eiförmig, mit gewölbtem Rücken, mit einem stärkeren seitlichen Einschnitt zwischen dem zweiten und dritten Bein, an dem man ein langes seitliches Haar sieht. Der Schnabel ist kurz, mit breiterer Basis. Auch hier, wie bei den meisten Parasiten, ist das Männchen kleiner wie das Weibchen. Die bewegungsfreien Puppen sind achtsüssig. Die sechsssissigen Carven sind kürzer, nur mit zwei Borsten am Ende des Körspers. Die Männchen lassen sich leicht an ihrer beinahe rautenförmisgen Gestalt erkennen, während die Weibchen immer eiförmiger sind.

Die fleinste dieser Milben ist Pt. uncinatus Megnin; ibr Hauptunterscheidungsmerkmal sind kleine, rückwärts gerichtete Bafen an den Tarfen der vier hintersten Beine des Weibchens und der beweglichen Puppen (Nymphes). Beim Männchen ist nur das dritte Paar der Beine mit kleinen Harpunen versehen. Bei Pt. bimucronatus n. sp. hat das Männchen einen zweilappigen Hinterleib, auf jeder Seite vier Haare, von denen das innerste eine besonders kurzen und starken Stachel bildet. Un den Tarfen des vierten Beinpaares ist ein kleiner, sporenartiger Auswuchs. Das Weibchen träat drei Borsten auf jeder Seite des Hinterleibs, von denen die innerste, im Begensatz zum Männchen, schwach und zurt ist. Pterolichus obtusus Robin hat auf beiden Rückenseiten zwei Haare, auf der Höhe des zweiten fußpaares. Die Hautdecke dieses Pterolichus ist besonders fein und durchsichtig, mit regelmäßigen falten. Beim Männchen sind die hintersten Beine etwas stärker, beim Weibchen sind die Beine alle gleichlang, mit Ausnahme des vierten Paares, welches den Hinterleib überragt.

Um nicht weitschweifig zu werden, enthalte ich mich einer eins gehenderen Beschreibung und verweise auf die vorzüglichen Werke von Robin, Mégnin und Tronessart.

Die vorher erwähnte Hühnermilbe, zur familie der Käfermilben (Gamasida Leach) gehörig, hat die Größe eines Sandfornes, ist meist birnförmig, etwas abgeplattet und brännlich bis rot gefärbt. Die Hühnermilben haben spitz endende Kiefer, vermöge derer sie sich in die Hant der Gallinacaen einfressen, um Blut zu saugen. Da sich diese Milbe tagsüber, ähnlich wie die Wanze, unter Holz in Rissen und Engen aufhält und meist erst nachts ihre Spaziergänge

unternimmt, wird der kasan in freier Wildbahn und in kasanerien, besonders wenn ihm genügend Sandbäder zur Verfügung stehen, nicht belästigt werden. Bei ungenügender Sauberkeit des kasanen meisters kann jedoch Dermanyssus sowohl den Volièresasanen, als den Bruttieren sehr unangenehm werden. Der fortwährende Juckeriz, den die Milbe hervorruft, hat auf das Wohlbesinden der Vögel einen ungünstigen Einfluß; sie magern ab und verlieren jede Wiederstandskraft gegen irgendwelche Krankheitserscheinungen. Mégnin betont, daß Dermanyssus sich oft in so unangenehmer Weise eine nistet, daß baldiger Tod der befallenen Vögel eintritt. In Brutschuppen oder Volièren eingeschleppte Milben lassen sich durch peine liche Desinsektion leicht beseitigen.

Endlich will ich nun noch bei Aufzählung der parasitären keinde die Läuse (Pediculina) nicht unerwähnt lossen, welche zwar nicht als eigentliche Krankheitserreger bezeichnet werden können, die jedoch, besonders in größerer Menge, den kasan in seinem Wohlbefinden stören und belästigen.

Jum Unterschiede von den blutsangenden Täusen (Pediculida) nähren sich die vermittelst ihrer Kiefer und Beine im Untergesieder des Fasanes sesssitzenden "Federlinge" (Mallophaga) von federschen und Hautschuppen. Manchmal kann man bis zu vier verschiedene Gattungen auf einem Vogel sinden. Sie haben beißende Mundteile und einen kurzen, hakensörmigen Oberkiefer. Um Bruststücke untersscheidet man nur zwei Ringe, da Mittels und Hinterbrust verwachsen sind. Ihre Beine sind kurz und stark, ihre Haut ist, namentlich am Rücken, härter wie die der gewöhnlichen Täuse. Die Farbe schwankt je nach Art und Alter von einem Schnutzigweiß bis zu einem sahlen Gelb, von Kastanienbraun, beinahe schwärzlich, bis zu einem roteren Braun. Die Federlinge werden nach Eyonet, Aitsschund Piaget in zwei große Familien geteilt:

- 1. Die Philopteridae mit 5= oder Igliedrigen gühlern, mit Beinen ohne wulstige Stellen und Klammern (palettes).
- 2. Die Liotheidae mit Agliedrigen fühlhörnern und bewaffneten Beinen.

Von der ersten, aus acht Unter=Genus bestehenden Familie ind drei auf dem Fasan gefunden worden und zwar Goniocotes

# Federlinge (Mallophaga).

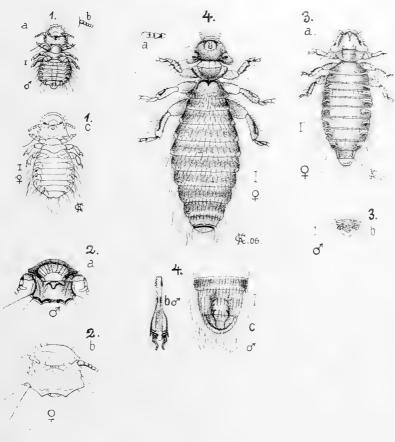

- 1. Goniocotes chrysocephalus a. d b. fühler d c. q
- 2. Goniodes colchicus
- a. Kopf o b. Kopf Q
- 3. Menopon productum
- a. P b. letzte Segmente (Ainge) &
- 4. Menopon biseriatum
- a. vergröß. fühler Q b. Genitalapparat o
- c. letzte Segmente (Ringe) &.

(Mach Piaget).

chrysocephalus Giebel (pag. 181, fig. 1 a, b, c), Goniocotes var. rotundiceps m., Goniodes colchicus Denny (pag. 181 fig. 2 a, b) und Lipeurus variabilis Nitzsch.

Von den acht Liotheidae-Gattungen kommt nur eine in Betracht, und zwar in zwei Spezies, als Menopon productum Piaget (pag. 181 fig. 3 a, b) und Menopon biseriatum Piaget (pag. 181 fig. 4 a, b, c).

Bei Go. chrysocephalus ist das Weibchen größer wie das Männschen; bei letzterem sind die Ausmaße 0,8 Millimeter, bei ersterem 1,2 Millimeter. Alls besonderes Unterscheidungszeichen scheint der Hintersops mehr wie bei den verwandten Arten zurückzutreten. Die fühlhörner sind verhältnismäßig länger; das erste Glied daran auffallend größer. Am Auge sitzt ein kleiner Stachel; an der Schläße machen sich zwei starke Vorsten und ein Stachel bemerkbar. Die farbe ist gelblich.

Der auf einem Reevest gefundene rotundiceps hat einen an den Schläfen schmäleren Kopf. Der Hinterleib ist entwickelter wie bei der vorigen Spezies, bei welcher er, besonders beim Männchen, sehr kurz, eirund und hinten abgestumpft ist. Der von Giebel besonders aufgeführte Goniocotes albidus soll nach Piaget nur eine nahe Varietät der ebengenannten Spezies sein.

Bei Goniodes colchicus ist der Kopf länger wie breit, beim Weibchen stärker entwickelt, mit fünf ziemlich langen Haaren besetzt. Die stärkeren Fühlhörner haben an der Innenseite des ersten Gliedes ein kleines Jähnchen. Das zweite Glied trägt nur ein Haar. Auf dem Ange des Männchens befindet sich weder Vorste, noch Haar. Die Schläse ist beim Weibchen etwas vorspringender, abgerundet und hat zwei starke Vorsten, jedoch keinen Stachel. Die Wurzeln der Kiefer sind länglich und schlank. Der Hinterleib trägt von der Mitte ausgehende Vorsten, welche beim Männchen dichter und kürzer sind. Das Männchen ist 2 Millimeter, das Weibchen 2,1 Millimeter groß.

Bei Lipeurus variabilis ist der Kopf beider Geschlechter stark unterschieden. Beim Männchen ist der Vorderkopf wesentlich breiter, beim Weibchen ist die breiteste Stelle an den Schläsen, welche vorn stark abgerundet, auf jeder Seite 7 Haare tragen, deren vier erste, die längsten, in gleichmäßigen Entsernungen voneinander wachsen. Das sühlhorn des Männchens ist ziemlich lang. Das erste Glied länger wie die vier anderen, auf einem hervorragenden Teile eins

gesetzt, an der Basis sehr verengt. Das dritte Glied trägt ein hätschen. Beim Weibchen ist das zweite Glied des schmächtigen fühlers das längste. Das dritte und fünste gleich lang. Die Schläsen sind bei beiden Geschlechtern unbewaffnet, der hintertopf etwas konver. Der hinterleib ist beim Männchen länglichoval, beim Weibchen breister. Die rückwärtigen Borsten sind sehr sein und lang. Die Farbe ist schmutzigweiß, mit dunkelgelben klecken, welche besonders am neunten Bauchringe stark gefärbt sind. Die Größe ist beim Weibschen 2,15 Millimeter, beim Männchen 1,95 Millimeter.

Bei Menopon productum ist der Kopf vorne etwas eckig, auf jeder Seite trägt er zwei Haare und zwei Vorsten. Das Auge sitzt in einer kleinen Vertiefung; die sehr schmale Schläse trägt zwei längere und zwei kürzere Haare. Der Hinterleib des Weibchens ist elliptisch, beim neunten Linge stark verengt. Die Karbe dieses Federlings ist ockergelb, die Ausmaße des Weibchens 1,8 Millimeter, des Männchens 1,5 Millimeter.

Bei Menopon biseriatum n. sp. erscheint der Kepf verhältnis mäßig klein, vorne parabolisch, auf jeder Seite mit fünf Haaren und drei Borsten versehen. Das Auge sitzt ebenfalls in einer Verkiefung, die Schläse ist schmal, von der normalen Richtung abweichend, mit fünf Borsten besetzt, währed der einspringende Hinterkopf deren sechs trägt. Die Kühler sind lang, besonders beim Männchen, das letzte Glied ist eisörmig. Darunter ziehen sich bis zur Kieserwurzel zwei Haarreihen. Der treppenförmige Hinterleib ist länglichaval, der erste Ring kürzer wie die anderen. Der letzte abgerundete Ring des Weidschens ist mit seinen Haaren besetzt, welche auf jeder Seite einen kleinen Pinsel bilden. Beim Männchen ist der Hinterleib länger und enger. Der achte Ring, mit beinahe parallelen Seiten, ist der längste; der neunte, mit seinen Haaren eingefaßt, ist sehr farbig. Das ganze Tier ist weißlich mit hellgelblichen klecken. Die Ausmaße sind beim Weibchen 2,75 Millimeter, beim Männchen 2,95 Millimeter.

Die Beschreibung der kederlinge ist natürlich nicht erschöpsend und kann dem Kachmanne in keiner Weise genügen. Ich wollte jedoch durch eine kurze Betonung unterscheidender Merkmale, welche nach meiner Unsicht auch für den Caien am auffallendsten sind, eine Unsegung geben, daß eventuell der eine oder andere sich mit dieser insteressanten, gattungsreichen Kamilie der Haarläuse näher befasse.

Außerdem wollte ich durch ein vollständiges Ignorieren dieser Parasiten nicht den Vorwurf der Ungenauigkeit zu gewärtigen haben.

Don den inneren Krankheiten, außer den durch Helminthen hervorgerusenen, ist vor allem der östers auftretende Durchfall zu erwähnen. Gegen diesen persetze ich das Rotwasser noch mit etwas Opium und Rotwein. Ich reiche hiebei vorwiegend Reiskost mit gutem Erfolg. Durchfall, als Begleiterscheinung der Ruhr oder einer Cebererkrankung, ist nicht leicht zu heilen. Solche Tiere sind am besten gleich zu töten.

Darre, auch ein sehr gefährlicher Durchfall, mit darauffolgen= der Verstopfung des Rektums, Entzündung der Cuftröhre, sowie Cungenentzündung, sind bei jungen Tieren meist töd= lich. Aeltere Exemplare können diese Krankheit überstehen.

Fettsucht, meist Folge unrichtiger Fütterung und mangeln= der Bewegung, wird selten bei freilebenden Fasanen vorkommen. Ebenso ist Tuberkulose nicht sehr häufig.

Ueber eine Krankheitserscheinung, die ich schon an anderer Stelle erwähnt habe, in der königl. Fasanerie Moosach 1874, berichtet Prosessor Friedberger sehr interessant: "Die Fasanerie erlitt in der lehten Zeit bedeutendere Verluste, namentlich im vergangenen Jahre erreichte die Sterblichkeit eine enorme Höhe. Basch fortschreitende Abmagerung und Entkräftung war an den Vögeln bei ungestörter Futteraufnahme bemerkbar.

Bei mehreren untersuchten Tieren zeigte sich hauptsächlich die Ceber settig entartet. Anch Verdickungen in der Darmwand sind zu sehen; in den Därmen zahlreiche Nematoden=Eier.

Es ist Machstehendes von Interesse.

- 1. Die Fasanerie entbehrt durch stetig fortschreitende Entswässerung der umliegenden Moorgründe eines fließenden Wassers. Entseuchtung des Bodens hat nebenbei Versamung desselben an Gewürm zur Folge.
- 2. Die Aufzucht der jungen Fasanen geschieht mit möglichst stickstoffreicher Nahrung (Eiweiß, Pfanzel, Wiesenameisenseier). Cetztere erhalten die Tierchen zu kurze Seit und zu wenig. Wenn herangewachsen, ausschließlich reichlich Gerste.

- 5. Durch ausreichende und gute kütterung sollen die kasanen vom Verstreichen abgehalten werden. Es wird aber das durch dem Tier ein Teil der Bewegung überflüssig gesmacht. Von Dezember bis Ansang März werden 200 kassanen (die besten) in viel zu kleine Hachtkammern gesperrt, welche keine Bewegung gestatten.
- 4. Den Hennen werden die Eier immer weggenommen.
- 5. Im letzten Jahre über 50% der Sier unfruchtbar. Kasanen erreichen selten ein höheres Allter wie 1 Jahr. Vor 12 bis 13 Jahren ähnliche Erkrankung; Kasanen ganz abges schossen, neue eingeführt. Seit dieser Seit ohne Aufstrischung fortgezüchtet. Dies wohl der Grund der Spides mie. Die reichliche kütterung mit mangelnder Bewegung und wenig Wasser, also ein niederer Grad der Mästung, alteriert den Stoffwechsel. Außerdem scheint die fortgesetzte Inzucht auch mitzuspielen. Sine Inzucht gesunder Tiere hat allerdings keine nachteiligen kolgen. Wo aber bereits eine erhöhte Vulnerabilität des Organismus besteht, wird diese durch Inzucht gesteigert, wie in concreto.

### Folgende Ratschläge:

Einführung neuer Sasanen aus gesunden Sasanerien.

Ständige Auffrischung alle 5 Jahre, durch Import einer kleisnen Anzahl von Hähnen.

Reichliche Fütterung von Ameiseneiern und Gewürm bei der Aufzucht.

Schonung und Pflanzung von Obstbäumen und Beerensträuchern.

Beschränfung der Körnerfütterung.

Alengstliche Sorgfalt bei Verabreichung frischer Getränke (Beigabe von Kochsalz).

Vergrößerung der Suchtkammern.

Abkürzung der Einschließung."

Außer Krankheiten kommen beim Kasan auch Verletzungen und Verkrüppelungen der Gliedmassen vor. Beinbrüche habe ich bei meinen Aufzugsfasanen ab und zu geschindelt, jedoch meist mit wes

nig Erfolg. Verfrüppelungen können sich durch mangelnde Tufuhr phosphorsauren Kalkes bilden oder entstehen durch Erkältung infolge Infenthalts in der Rässe. Fast immer gehen die Tiere nach einigen Wochen ein.

Die Diformitäten können auch congenital ab und zu an den Helpen, sowie am Schnabel und in den Halswirbeln auftreten. Der=



Mifgeburt (Kreuzschnabel, rechtes 2luge fehlt).

artige Vögel, besonders die mit Schnabelveränderungen, überdauern selten mehrere Wochen. Diformitäten am klügelknochen habe ich nie beobachtet. klügelbrüche hingegen kommen nicht allzuselten vor. Chirurgische Eingriffe sind hier nicht am Platz, wohl heilen sich aber die Vögel hie und da selbst aus.

Die im letten Kapitel behandelten Gefahren und Krankheits= erscheinungen des fasanen werden natürlich am häufiasten in fasanerien vorkommen, hier aber auch am leichtesten zu beobachten sein. Eine fasanerie mit großer Aufzucht ist aber nicht jedermanns Sache. Sie erfordert sehr intensiven Betrieb, eingehendes Studium und große Sachkenntnis, wenn sie sich einigermaßen rentieren soll. Durch 2In= lage einer sogenannten "wilden Fasanerie" hingegen, wobei man auch landwirtschaftlich minderwertigen Boden verwenden kann, wird jeder Gutsbesitzer ohne größere Kosten zur Bebung seines Wild= standes und besonders der Fasanen beitragen können. Ohne solche Unlagen wird in den meisten Gegenden, außer in gesegneten Gefilden, wo das Wild wie Unkraut wuchert, kaum eine annehmbare Fasanen= strecke erzielt werden. Gerade der fasan sollte nicht zu sporadisch vorkommen; denn es gewährt wenig freude, den ganzen Tag bis zur Genickstarre in die Cuft zu schauen, um schließlich einen Sasan zu - fehlen.

Wenn Dickungen oder Gebüsch getrieben werden sollen, in denen erfahrungsgemäß viel Fasanen stecken, empfiehlt es sich, zwei bis drei Jäger leise vorausgehen und dann erst nach 50—50 Schritzten die Treiber folgen zu lassen. Hierdurch vermeidet man das lästige Ausstehen in "Bonkett".

Bei aneinanderstoßenden, verschiedenen Beständen wird man gut tun, um das Voranslausen der Fasanen zu verhindern, an geeignesten Stellen abzulappen. Bekanntlich läßt sich kein Wild so gut wie der Fasan durch Cappen schrecken und zurückhalten. Diese müssen jedoch so aufgestellt sein, daß der Fasan sie schon von weitem sehen kann, da er sonst, einmal angeprallt, aufsteht und darüber wegstreicht.

# **Aasanexie Exletsbach** bei Ummerland am Würmsee (Oberbayern).

a) Relief.





(Mach bem Mobell 1: (50, von Barth & Comp., München, herbst 1905.)

# Erlänterungen.

Bodenbefchaffenheit: Ceilweife coupiert; im Gangen von Often nach Weften fallend.

Im öftlichen Ceil lehmiger Boden mit fleiner hunusdede, dann im allgemeinen 15- 30 cm tiefe Bunnusschichte mit Sand: und Ries: Unterlage, ausgenommen einige fleine "moofige" Stellen mit undurch: läffigem Mergelgrunde.

Milee

Brut

| 5. Dogelbeer (sorbus aucuparia) | 6. Gebände.          | A fasanenmeister: Wohnna nebst 2 | haus.              | B Dolieren.           | С Ѕфирреп.              |                             |  |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| 2, Remisen.                     | A Madelholz.         | B Kaubholz.                      | C Seeienstraucher. | 5. Wiefenflächen.     | 4. Böbere Bolzbeftände. | einzelne Cichen und Buchen. |  |
| į. Wildäder.                    | A Erbsen und Wicken. | B Kartoffeln.                    | C Copinambur.      | D Gesichelter Weizen. | E Gepfügt.              | F Sonnenblumen.             |  |

Remisen zu gunsten des Fasanes sind noch in ziemlich rauher Gegend möglich. Etwas Getreidebau muß jedoch getrieben werden, da der Fasan als Feldvogel Aecker unbedingt nötig hat. Wo keine Felder sind, wäre es schade um jede Mark, die man zur Einbürgerung dieses Vogels ausgibt.

Ein Jagdgelände, in dem der Fasan erfolgreich vorkommen soll, dürfte nicht kleiner wie 1000 Hektar sein. Vorzügliche Bedingungen



Fasanengeläuf und rechter Critt (natürliche Größe).
(Aach der Natur von E. Rosenseld).

bieten dem Sasan die Glußauen, welche leider wieder durch die stets drohende Ueberschwemmungsgefahr auch große Schattenseiten haben.

Nicht sehr begrüßenswert in der Nähe von Fasanengehegen sind größere geschlossene Waldkompleze, da sich der Fasan leicht in ihnen verläuft und fast unmöglich gejagt werden kann.

21m besten sind natürlich inmitten fruchtbarer zelder, auf durch= lässigem Boden, teils aus Nadelholz, teils aus Caub= und Beeren=

stränchern bestehende, nicht zu kleine Bemisen. Die früher verbreitete Unsicht, Wasser sei für den Kasan unumgänglich notwendig, ist irrig, wiewohl ich zugeben will, daß ein kleiner Bach oder See eine angenehme Beigabe ist.

Jedermann, der in der Cage ist, solche für den Fasan sympasthische Aufenthaltsorte zu schaffen, sollte dies nicht unterlassen, da hiedurch auch das Raubzeug hervorragend zentralisiert und der Fang desselben wesentlich erleichtert wird.

Weniger wertvolle Wiesen und felder, mit gemischtem Caubennd Aadelholz bestockt, können vorzüglich in Remisen umgewandelt werden. Nach ähnlichen Grundsätzen lassen sich Ränder von feldsgehölzen einrichten. Trockene Plätze in Mösern, die man eventuell durch Drainage noch verbessern kann, sind auch, wenn der Boden nicht kalt ist, ganz gut zu verwenden. Daß ein Stückhen gutes Cand zu eventueller Anlage eines Wildackers nichts schadet, brauche ich wohl nicht besonders zu betonen. Hutweiden und Gehölze mit Streusrechten gewährleisten dagegen keine Garantie für die Hebung des kasanenstandes.

Wenn die Remisen eine entsprechende Größe erhalten, so kann eventuell auch eine kleine forstliche Autzung damit verbunden sein, wenn ein Teil der Caubhölzer in einem 20—30 jährigen Umtrieb auf Stock gesetzt wird. Sehr erwünscht in den Remisen sind höhere Schlafbäume, wie Sichen, Buchen und sichten. Teilweise läßt man auch Bäume auswachsen, da der Fasan über hohen Bestand viel besser streicht und einen interessanteren Schuß gewährt, als wenn er aus niederem Gestrüpp als "klatterhahn" vor dem Schüßen hochgeht.

Jur Neuanlage von Remisen wird von den verschiedenen Baumsschulen mit ziemlichem Verständnis so viel angepriesen, daß ich hiersüber nur wenige Worte zu verlieren brauche. Selbstverständlich ist die Urt des Bodens, ob er kiesig, sandig, sehmig, ob er trocken oder seucht ist, zu berücksichtigen. Von den forstlichen Bäumen wird in erster Linie die gemeine ficht e (Picca excelsa) als Winterschutz in keiner Remise sehlen dürsen. Teilweise kann man den Baum unter der Schere halten; diese heckenartige kläche soll jedoch nie zu ausgedehnt sein. Die Bäume werden unten bald dürr und gewähren eher dem Raubzeug als dem kasan bequemen Unterschlups. Sehr darauf zu achten ist, daß die Ueste der Randpflanzen stets dicht bis



"Coup de roi".

(Nach dem Original von G. v. Maffei). Im Besitze des Versassers.

an den Boden reichen. Don den übrigen Nadelträgern ist keiner besonders zu empfehlen. Abies subalpina und Picca nanna, welche beide als Swergformen vorzüglich wären, können wegen ihrer hohen Preise höchstens ab und zu als einzelne Exemplare bei mehr parksartig gehaltenen Remisen in Betracht kommen.

Die Catsche (Pinus pumilio) wird sinngemäß ihren Platz nur in Remisen mit moorigem Boden ausfüllen. Der Wach holder (Juniperus communis) läßt sich, in kleinen Horsten eingesprengt, wegen seiner kolossalen Undurchdringlichkeit, als auch wegen seiner aromatischen Beeren gut verwenden.

Die Rotbuch e (Fagus silvatica) und die Sommereiche (Quercus pedunculata) sind ganz empfehlenswert, besonders letztere, weil sie ihr Canb auch zumeist im Winter behält. In Samenjahren bilden die "Buchelm" eine beliebte Herbst- und Winternahrung. Fasanen mit Buchelmast sind schwerer an Wildbret und seiner von Geschmack.

Renerdings hat man anch guten Erfolg mit der Rot=Eiche (Quercus rubra) erzielt, die außerdem mit ihrem prachtvollen Caubeine herrliche Zierde der Remisen ist. Die genügsame Birke (Betula alba) eignet sich besonders für Moosremisen, außerdem kann sie sehr gut ebenso wie die Eberesch (Sorbus aucuparia) als Ueberhälter zwischen geschorene fichten und Caubhölzer zu stehen kommen.

Hierdurch wird der Fasan, auch bei niederen Dickungen, zu höherem Streichen veranlaßt.

Der spitzblättrige 21 horn (Acer platanoïdes) ist für Remisen nicht geeignet; er kann hingegen, wo zahme Unfzucht gemacht wird, als Schattenspender Unwendung sinden. Die Hainbuche (Carpinus betulus), eine ausgesprochene Sommerdeckung, die auf jedem Boden fortkommt, ist vorzüglich, weil sie sich von der Schere sehr viel gefallen läßt. Deshalb wurde sie ja schon in den alten fransössischen Gärten sehr geschäht.

Ganz hervorragend, besonders auch auf nassen Wiesen, ist die Schwarzerle (Alnus glutinosa). Außer den brillanten Stocksausschlägen, die dieser "Pionier des Waldes" gibt, bietet ein Ersensbruch einen vorzüglichen Bruts und Assungsort wegen der sehr

## Fasanerie und Remisen-Anlage

des Grafen Arco-Binneberg in Schoenburg bei Bodling (Miederbayern). Maßstab 1:14000.



## Erläuterungen:



Boden 20-30 cm humus mit Kies-Unterlage. Mit Plante eingegäunte fläche (ca. 14 Tgm.)

4 gemischt bestockte Quadrate gegen die Schneusen unter der Schere.

Ein artesischer Brunnen speift reichlich einen fleinen Bach.



Remisen=Unlagen.

fichten, teilweise auch Carchen und föhren. Weißerlen und fleinere Borfte von Liguster, Johannisbeeren and anderen Sträuchern.



nahrungshaltigen Bodendecke, welche durch den rasch verwitternsten starken Holzs und Canbabfall entsteht.

Ich habe in meiner Fasanerie auch Dersuche mit Thuya occidentalis gemacht, die mich recht befriedigten. Die Thuya läßt sich auch bekanntermaßen sehr stark zurückschneiden und ist gegen Frost nicht empfindlich. Es wurde ab und zu der Einwurf gemacht, der giftige Samen könnte dem Fasan schädlich sein. Ich kann dem erwidern, daß die Fasanen den Thuyensamen überhaupt nicht anrühren, wie ich dies an einigen Vögeln in einer Volière konstatieren konnte.

Selbstverständlich sind alle Beerensträucher in Remisen sehr begrüßenswert und vom fasan geschätzt. Obenan steht die bereits erwähnte Eberesche (Sorbus aucuparia); auch die verschiedenen Prunus-Urten (mahaleb und padus) find auf jedem Boden, mit Ausnahme von Sumpf und Moor, gedeihende Pflanzen. Mahaleb, die Steinweichsel, verlangt allerdings sonnige Cage. Da die Früchte dieser Bäume meist schon vor dem Abfallen von Dögeln geholt wer= den, bilden Prunus mahaleb und padus mehr Sommerdeck- und Ziersträucher. Auch bei der Eberesche stellen sich die verschiedenen Drosselarten in großen Schwärmen zum Beerenranb ein. Um dies zu vermeiden, schneidet man die Dolden kurz vor der letzten Reife ab und wirft sie mit dem Körnerfutter auf die Alesungsplätze. Nicht zu enwsehlen ist Prunus spinosa. Die Schlehe bietet weder großen Schutz, noch werden ihre Früchte vom Fasan geschätzt. Hingegen ist an ihr der Zaupenfraß unerträglich. Leider haben auch die anderen Prunus-Urten diesen Nachteil; ebenso beherbergen Cornus mas, die sehr empfehlenswerte Cornelfirsche, Rosa rubiginosa, die schot= tische Saunrose, sowie Crataegus oxiacanthus, der Weißdorn, viele Schädlinge, wie zum Beispiel den sehr unangenehmen Ringel= spinner, (Gastropacha neustria).

Alengstlich zu vermeiden ist der immer mehr verschwindende Sauerdorn (Berberis vulgaris), auf dessen Blättern das in den Entwicklungskreis des gefürchteten Getreide = Rostpilzes (Puccinia graminis) gehörende Accidium vorkommt.

Der Wildapfel (Pirus malus), ein in der letzten Zeit sehr angepriesener Remisenbaum, kann zweierlei Verwendung sinden; zum Teil auf Stock gesetzt, geben die Zweige für Rehe und Hasen eine vorzügliche tanninhaltige Lesung; die nichtausgestockten Pflanzen tras

gen vom kasan sehr gern genommene krüchte. Der Rachteil des Wildapsels liegt wieder in den zahlreichen Schmarotzern, die er trägt und die den Obstbäumen schädlich werden, wie die Intlaus (Schizoneura lanigera Hausmann), und die zwei frostspanner (Fidonia defoliaria L. und Acidalia brumata L.).

Der Vollständigkeit halber erwähne ich noch die Rainweide (Ligustrum vulgare), deren Beeren der fasan in manchen Gegenden sehr liebt, in anderen verschmäht. Die Heckenkirsche (Lonicera), der Schneeball (Viburnum opulus) und der gemeine Hollunder (Sambucus nigra), sowie der faulbaum (Ramnus frangula) sind sehr brauchbare Beerensträucher.

Die himbeere (Rubus idaeus L.) und die Brombeere (Rübus suberectus And.) werden auf mürbem Boden gute Dienste leisten. Und die Johannisbeere (Ribes rubrum L.) ist vom fasan sehr geschäft, verlangt jedoch wegen der Gefahr des Vergrasens viel Pflege.

Zum Schlusse möchte ich noch davor warnen, größere flächen mit nur dornentragenden Sträuchern zu bepflanzen, da nach einigen Jahren ein so unüberwindliches Gewirr entsteht, daß weder Treiber, noch Hund eindringen können, ohne sich erheblich zu verletzen, der Wert der Remisen daher illusorisch wird.

Was auf den Wildäckern angebaut werden will, bleibt Ge= schmacksache des Einzelnen. Ich bevorzuge, als zugleich Deckung gebend, die Topinambur (Helianthus tuberosus). Diese perennie= rende Pflanze, deren Knollen am besten in Biefänge gelegt werden und die dem Sasan auch zur Aesung dienen, gedeiht bei einigermaßen pfleglicher Behandlung vorzüglich. Sonnenblumen (Helianthus annuus) pflanze ich ebenfalls an die Ränder der einzelnen Uckerstücke. Die gereiften Blütenscheiben, welche man abbricht, geben dem Sasan lang Beschäftigung und halten ihn am Plate. Ebenso fesselt ihn auf Birse, Erbsen= und Sinsenfeldern (Panicum miliaceum), Pisum miliaceum, Lens esculata) nicht nur die vorzügliche Hefung, sondern auch die Unterhaltung, welche er dort findet. Es ist sehr fomisch, zu beobachten, wie der Sasan die einzelnen Birsestengel von unten nach oben durch den Schnabel zieht und die sämtlichen Same= förner dabei abstreift. Die Erbse ist mit eine Lieblingsäsung des Fasanes. Ich schoß vor einigen Jahren einen fasan, der 85 Erbsen

im Kropf hatte. Auch Buchweizen (Polygonum fagopyrum) ist für Wildäcker vorzüglich. Ceider ist aber diese Polygonum-Art bei uns in Oberbayern den Maifrösten zu stark unterworfen. Baum= oder Kuhkohl (Brassica oleracea acephala) bauc ich ebenfalls zum Teil für die Fasanen. Die saktigen, fleischigen Stengel dieser Pflanze lege ich im Winter vor, da die Vögel um diese Zeit die Grünäsung empfindlich vermissen.



"Schlecht gelaunt".

Daß der Fasan, wenn die felder abgeräumt sind und die versschiedenen Insetten in der Tiefe des Bodens verschwinden, gefüttert werden muß, ist nichts neues. Je nach der Gegend wird man Mais, Weizen oder Gerste wählen. In den 5—6 Wochen vor Beginn der Tegeperiode soll aber grundsätzlich vom Mais abgesehen werden. Er ist zu hitzig und fettbildend und verursacht leicht Tegeträgheit. Dielsfach werden auch vom Wildbrethändler die ausschließlich mit Mais gefütterten Fasanen wegen des gelben Fettes beanstandet.

Unf Jagden, wo der Fasan gerne in nachbarfeindliche Reviere entweicht, empfiehlt es sich, einige Tage vor der Jagd an den einsschlägigen Pläßen Hanf (Cannabis sativa) zu streuen. Unf diesen

Samen ist der fasan so gierig, daß man den Vogel wie mit einem Zaubermittel auf einen großen Umkreis herbeilocken kann.

Ich habe weiter oben erwähnt, daß ich einer Fasanerie mit zahmer Aufzucht nicht das Wort reden will. Es kann jedoch jeder Jagdbesitzer zu einem Aufzug veranlaßt werden, wenn er ausgesmähte Gelege, die sonst versoren wären, sei es durch Brutmaschine, sei es durch Putens oder Haushühner ausbrüten läßt. Für Freunde von Zahlen bringe ich eine Kostenrechnung aus meiner Fasanerie auf 1000 Stück Aufzugsfasanen in der Seit von Juni bis November 1904:

| 4300 Hühnereier à 5 A                              |             | <i>M.</i> 215.— |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| ca. 700 Citer frische Mildy à 15 $\mathcal{S}_{i}$ |             | 105.—           |
| altgebackene Semmeln                               |             | 6.—             |
| 10 Tentner Spratt's Kasanenfutter I                | à 16. 21.50 | 2(5.—           |
| 6 Tentner do. II                                   | à 16.21.—   | Ţ26.—           |
| 31/2 Zentner Reis                                  | à 16.25.—   | 80.50           |
| 2 Tentner Hirse                                    | à 16. 13.—  | 26.—            |
| 1/2 Tentner Hanfsamen                              |             | 8.—             |
| 60 Tentner Futterweizen                            | à 16. 9.50  | 570.—           |
| 30 Tentner ungar. Mais                             | à 16. 8.50  | 255.—           |
| IS Kilo Rotpulver                                  | à 16. 4.—   | 60.—            |
| 3 Kilo Rotwasser I                                 | à .16. 4.50 | [3.50           |
| 5 Kilo Rotwasser II                                | à 16. 4.—   | 20.—            |
| zur Kerbeischaffung von Umeisenhaufen              | rund        | 100.—           |
|                                                    | Summa .     | 16. 1800.—      |

Die bei einer Aufzucht zu beobachtenden Maßregeln sind in der Jagdliteratur älteren und neueren Datums zur Genüge breitsgetreten. Trotzem will ich aus meinen Erfahrungen einiges zum Besten geben.

Die 23 Tage bebrüteten Eier müssen in dem gut desinfiziersten Areste bezw. Brutkasten täglich gewendet und die letzten 8 Tage mit Wasser besprengt werden. Entgegen der Praxis, die mich das gelehrt hat, wird in wissenschaftlichen Versuchsanstalten jede Besrührung des Eies, es sei denn zu Experimenten, während der Institution ängstlich vermieden.

Die desinfizierende Sänberung der Brut= und Huderkästen wird derart vorgenommen, daß man die Kästen mit heißer Schmierseifen=

lösung (1 Pfund Seife auf 15 Citer Wasser) ordentlich reinigt. Hierauf spült man die Kästen ab und bürstet sie nochmals mit einer Mischung von 50 Gramm Syngamolwasser I und 10 Citer Brunnenwasser.\*)

Schon am vierten Tage wird man die Eier erfolgreich prüsen können, um unbefruchtete auszumerzen. Dies geschieht in der Weise, daß man das einzelne Ei vor eine Rolle halbstarken, blanen Papieresgegen das Licht hält. Unbefruchtete Eier erscheinen anfangs wie frische, während sich bei befruchteten Eiern am vierten Tage bereits eine blutgeaderte Haut zeigt. Späterhin ist der Inhalt der unbefruchteten Eier gleichmäßig vermischt, die befruchteten hingegen sind am 8.—10. Tage bereits undurchsichtig, die embryonale Vildung erscheint gesenkt, mit einer kleinen Erhebung in der Mitte. Der Tuftraum unter dem oberen, stumpfen Ende des Eies ist größer. Durch rechtzeitiges Ausrangieren unbrauchbarer Eier bekommt man Bruttiere frei, die wieder anderweitig verwendet werden können. Ebenso wird man in den Brutmaschinen Platz für neue Eier gewinnen.

In den ersten 24 Stunden nach dem Ausfallen bedürfen die jungen gasanen keines gutters, da sie von dem Reste des durch den Darm eingezogenen Eidotters und dem zum Schluß mit dem Schnabel noch eingeschlürften Eiweiß zehren. Während dieser Zeit befinden sie sich, um abzutrocknen, noch im Brutkasten unter besonders ruhigen Truthühnern. Sodann bringt man sie in die Huderkästen, wo bereits einige Stunden lang die Pflegemütter auf sie warten. Man reicht ihnen auf Futterbrettchen, die immer sehr sauber gehalten werden müssen, feingehackten "Eierrahm". Dieser wird folgendermaßen be= reitet: Auf einen Eflöffel frische, siedende Mildy kommt ein frisches, gequirltes Hühnerei; diese Masse wird unter fortwährendem Rühren — damit sie nicht anbrennt — zu ziemlicher Konsistenz verkocht. In früheren Zeiten gab man falscherweise einen mühsam zu bereitenden Eierkuchen, das sogenannte "Fanzel". Diese Mischung ist deshalb fehlerhaft, weil gerade der Hauptnährwert, die Molke, durch 21115= pressen verloren geht.

<sup>\*)</sup> Dor einigen Jahren mußte ich wegen Raummangels einen Teil meiner Bruttiere (Puten) auf fünstlichen Nestern im Freien ohne weiteren Schutz anseten. Der Prozentsatz des Ausfalles war höher wie der im Brutschuppen, sodaß mich das günstige Resultat veranlaßte, diese der Natur entsprechende Methode beizusbehalten.

6. Tag.



12. Tag.



18. Tag.



23. Tag.



Vier Inkubations-Stadien des Fasanen-Eies.





Brutkästen.



Die ersten 14 Tage wird täglich viermal der "Eierrahm" versfüttert, wobei außerdem früh und abends noch Ameisenpuppen gesgeben werden. Ansangs soll man hiezu womöglich nur die kleine schwarze Wiesen ameise (Formica nigra L.) wählen. Späterhin können auch andere Arten, wie z. B. die rote Waldameise (Formica rufa L.), auch Formica fusca L. und flava L., die gelbe Wiesen ameise ebenso gut ohne Unterschied verwendet werden.

Man lasse sich aber ja nicht zu den vielfach angepriesenen getrockneten Puppen, den fälschlich bezeichneten "Umeiseneiern" ver-



leiten, die gar keinen Wert haben. Man schütte vielmehr vom frischen Hausen Ameisen, Puppen und Erde durcheinander vor. In der ersten Zeit darf dies jedoch nicht übertrieben werden, da die scharfe Ameisensäure in zu großer Menge den jungen Vögeln schaden würde. Das kutter hat noch den großen Vorteil, daß die kleinen kassänchen beim Verfolgen der einzelnen Ameisen sich viel Bewegung machen. Beizend ist es, zu beobachten, mit welcher Gier und Gewandtheit die kaum zwei Tage alten Vögel über die kormiciden herfallen und sich gegen die allzufrechen Insekten verteidigen, die ihnen über Kopf und Beine laufen und in ihren klaum schlüpfen.

Als Grünzeng, das unbedingt nötig ist, mische ich seingeschnit= tene Schafgarbe (Achillea millesolium), Brennesseln (Urtica urens), jungen Klee (Trisolium pratense) oder Salat (Lactuca sativa) unter das "Weichstuter". Außerdem füge ich noch mein Syngamolpulver hinzu, dessen genaue Dosis ich später angeben werde. Frisches Wasser gieße ich täglich dreis bis viermal in die Trinkgefäße, die, nie zu lange gefüllt, in der Sonne stehen dürfen.

Nach den ersten 14 Tagen kann man den Gehalt des Sierrahmes etwas reduzieren und ihm altgebackene Semmelbrösel oder auch Spratt's Patentsasanensutter I beissigen. In der vierten Woche wird statt des Weichsutters bereits eine Mahlzeit durch Körnersutter und zwar durch Hirse ersetzt. Milch und Sier werden nun immer sparssamer verwendet, bis sie in der sechsten Woche, falls die kasanen gesund und kräftig sind, ganz vom Menn verschwinden. Will man jedoch keine Kosten scheuen, so kann man ruhig noch weitere 8 bis 14 Tage Weichsutter, welches ja das Gedeihen der kasanen ungemein fördert, einmal täglich vorsetzen. Ich versüttere um diese Zeit Reis, den ich derart dünsten lasse, daß die Körnchen noch einzeln bleiben. Ich halte dies für ein sehr gesundes kutter, nur nuß darauf gessehen werden, daß es nicht angebrannt schmeckt.

Ann wird auch mit Weizen begonnen, sodaß die Tiere im Allter von 10 Wochen ausschließlich an Weizen und Mais gewöhnt sind.

Es erscheint mir nicht zweckmäßig, ebenso wenig im Winter, den Fasanen schlechtere Qualitäten dieser Körner zu geben. Im Verhältnis zu den Auslagen ist der Nährwert ein ungleich geringerer. Außerdem enthält der sogenannte "Hühnerweizen" eine Menge Unstrautsamen, wie Kornraden (Agrostemma githago), kleine Quecken (Triticum repens) usw., die der Fasan alle peinlichst liegen läßt.

Schon in der dritten Woche genügt den kafänchen der Raum, den ihnen die Auslaufbretter bieten, nicht mehr. Instinktiv drängen sie weiter weg auf die "Weide", denn der Magen der kleinen Omnis voren verlangt reichhaltigere animalische Kost. Infolgedessen läßt man nun die Oflegemütter aus den Huderkästen, nachdem man ihnen vorher an einem Ständer eine 3—4 Meter lange Schnur befestigt hat, um sie abends wieder leichter einfangen zu können. Man treibt nun die ganze Gesellschaft auf eine möglichst schattige Wiese, wo sie sich dann an Insekten, Heuschrecken und Carven aller Art gütlich tun. Früher war man der Ansicht, daß die hiebei auch mitgenossene Schauncikade (Cercopis spumaria L.) noch im Kropse einen dem kasan gesundheitsschädlichen Schleim absondere, Kütterungsversuche in dieser Richtung haben das Irrige der Ansicht ergeben.

Solange der Tan auf den Gräsern liegt und die Felder und Wiesen nicht trocken sind, dürfen die jungen Tiere in der ersten Teit nicht auf die Weide gelassen werden.

Gegen Albend werden die Truten oder Haushühner dann wieder eingefangen und in die Huderkästen zurückgebracht. Auf der Weide und besonders während des Aufzuges vermeide man ängstlich, die Fasanen zu großer Sonne auszusetzen, gegen die sie sehr empfindlich sind. Sonnenstiche sind unvermeidlich, und eine Menge Fasanen gehen ein, ohne daß mancher Fasanenzüchter die Ursache ahnt.

Und langanhaltende naßkalte Witterung ist den Kasanen schädelich. Die Huderkästen sind unbedingt auf durchlässigen Boden zu stellen, dessen Beschaffenheit so sein soll, daß Regenwasser stets in entgegengesetzter Richtung der Kästen und Aussausbretter absließt. Man sorge stets für warme Unterlage (Hen) in den Kästen. Alle 2—3 Tage muß deren Boden vom Schmutz gereinigt und mit Schweißsand versehen werden.

In der fünften Woche beginnen allmählich selbständigere, besonders fräftig entwickelte kasanen aufzubaumen; bis nach der zehnsten Woche gewöhnlich die ganze kasanenschar mit ihren Pflegemüttern die Schlasbäume aufsucht und nur noch einige wenige Nachstügler auf der Erde übernachten.

Ende September, Unfang Oftober zeigt sich bei einem Teil der Fasanen Neigung zum Bummeln. Da hat nun der Fasanen= meister und das Jagdpersonal alle Hände voll zu tun, um die Uus= reißer zurückzuhalten. Erst bei stärkerer Kälte und Schneefall, wenn die Futterschirme gut angenommen werden, legt sich die Wanderlust.

Um diese Zeit fange ich die für meine Kasanerie nötigen Stammsfasanen ein. Dies geschieht gewöhnlich in der Weise, daß an den Kutterplätzen "selbsttätige" Känge aufgestellt werden, die so konstruiert sind, daß der Kasan die kleinen Stäbchen der Eingänge aufstoßen kann; einmal eingedrungen, gelingt es ihm aber nicht mehr, das Türchen nach außen zu öffnen. Diese Känge werden natürlich auch in freier Wildbahn aufgestellt. Außerdem fange ich die Kasanen in der Kasanerie mit größeren Gitters und Netzanlagen ein. In diesem Swecke sperre ich Dickungen und Remisen teilweise mit Gitter ab und lasse den Kang sackartig gegen den Umfassungss

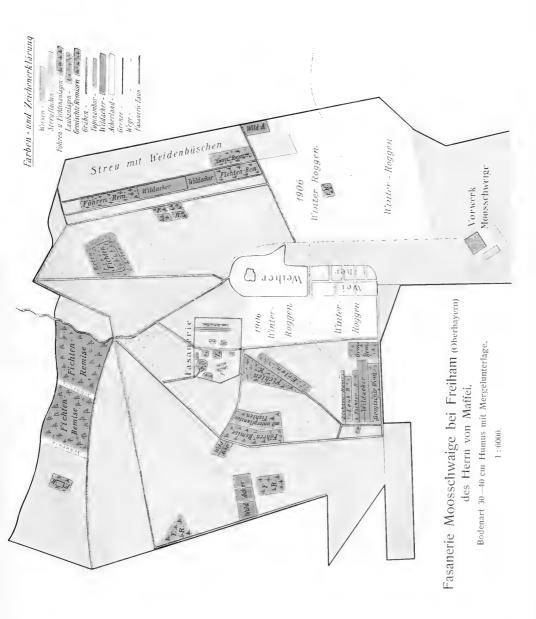

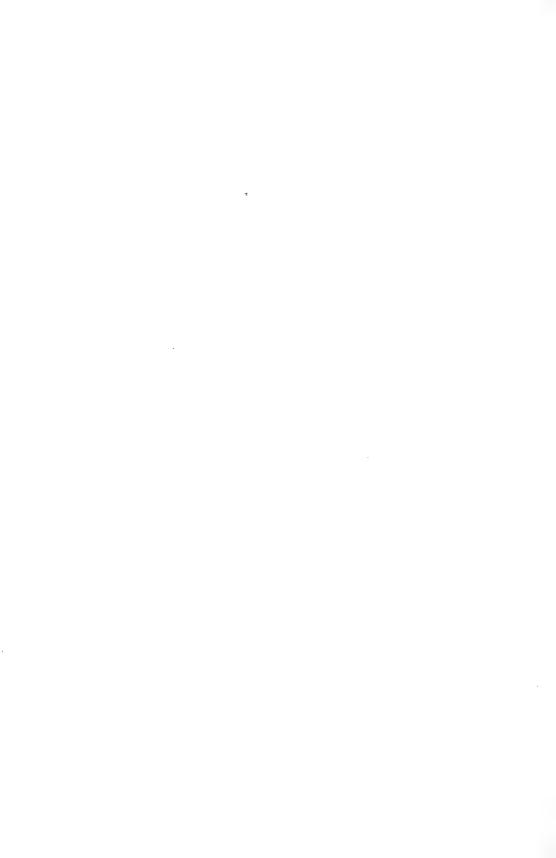



zann verlaufen. Das Ende des Sackes muß stets mit Arch und grober Ceinwand verkleidet sein, damit die Fasanen sich nicht die Köpfe am Draht verletzen. Es wird auch gut sein, einiges Buschwerk im Sacke anzubringen, um den entweder hineingefütterten oder hineingetriebenen Fasanen Gelegenheit zu geben, sich zu drücken. Sonst könnte leicht beim Herausnehmen der Wögel zu viel Unruhe entstehen.



Den so gefangenen kasanen beschneide ich den einen klügel, um sie am Streichen zu verhindern, und lege ihnen um einen Ständer einen Alluminiumring, auf dem Alufzugsjahr und meine Initialen zu lesen sind. Das Beschneiden des klügels geschieht in der Art, daß man die 6—7 ersten kedern der Handschwingen ziemlich tief am Kiele abzwickt und dabei genan Acht gibt, daß die oberen und unteren Decksedern nicht mit weggeschnitten werden. Kasanen, die dieses Schutzes berandt sind, erkälten sich leichter, sind zu Eungenentzündung geneigt und brüten schlecht.

Unfang März gebe ich den Stammfasanen meiner Fasanerie bereits die Fütterung mit Syngamolpulver gemischt, im Verhältnis von 1:20. Ich netze das Getreide oder den Mais mit etwas Wasser und schütte hierauf das entsprechende Quantum Pulver hinzu, wobei darauf gesehen wird, daß das Syngamolpräparat auf das ganze kuttergemengsel gut verteilt ist. Unch versetzes Trinkwasser reiche ich den Kasanen über die Dauer der Cegeperiode, wobei ich auf 10 Siter 10 Gramm Syngamolwasser II gieße. Dieses präparierte

Trinkwasser erhalten auch die jungen Fasanen vom 5. Tage ab, ansfangs jedoch in etwas schwächerer Mischung. Während der Brutsperiode erhalten sowohl die Fasanen in der Fasanerie, als auch die Puten im Bruthaus gewöhnliche Nahrung, jedoch präpariertes Wasser. Nach dem Ausfallen der Fasanen erhalten diese die ersten vier Tage unpräparierte Nahrung und Wasser.

Dom vierten Abend ab beginne ich mit meiner Inhalationsmethode. Es werden an die beiden Seitenwände, Rückwand und Decke des Huderkastens 10 Gramm einer Desinsektionssskississeit gespritzt, welche aus gewöhnlichem Wasser und
Syngamolwasser I im Verhältnis von 5:1 hergestellt wird. Dieses
Dersahren, dessen Zweck ich bereits früher angegeben, wird solange
fortgesetzt, und das Quantum allmählich auf 20 Gramm gesteigert,
bis die jungen Vögel abends nicht mehr die Huderkästen aufsuchen
bezw. bis sie ausbaumen. Die Mischung des Syngamolpulvers mit
den kuttermitteln beginnt am fünsten Tage und zwar ansangs eine
Messerspitze auf 500 Gramm kutter. Der Zusatz wird täglich stärker,
bis nach 8 Wochen das präparierte kutter aus einem Verhältnis von
1:25 besteht. Diese Mischung\*) wird dann beibehalten.



"In der Balggeit".

<sup>\*)</sup> Wie mir Herr Tiegler mitteile, wurde ihm für die Syngamolpräparate bereits Unerkennung gezollt, so von der Kasanerieverwaltung des Herzogs von Usest in Slaventzitz (Schlessen), von der gräss. Grote'schen Güterverwaltung zu Varchentin (Mecklenburg), der Gutsverwaltung des Majors Pflaum in Holzen (Oberbayern) und andern.

Da der kasan mehr keld= wie Waldvogel ist, so wird ihm von vielen große Schädlichkeit vorgeworfen. "Der kasan, der schon durch sein auffallendes Gesieder gefährlich ist", so begann ein geharnischter Artikel in irgend einem mir nicht mehr erinnerlichen Intelligenz= blatt des Königreiches.

Es muß zugegeben werden, daß der Sasan in Getreidefeldern durch Aufnehmen der Körner, in Kartoffeläckern durch Bloßlegen und Unpicken der Knollen einigen Schaden verursacht. Die Zeit= daner, wo ihm dies aber möglich, ist eine verhältnismäßig so kurze, daß auf größeren feldkompleren von einem in die Augen springenden Nachteile überhaupt nicht gesprochen werden kann. Frisch angebaute Felder, wenn die Saat richtig eingeeggt ist, werden den fasan über= haupt nicht nachteilig empfinden. Dagegen werden frei auf der Ackerkrumme liegende Körner natürlich vom fasan ebenso gut wie von jedem anderen Vogel aufgenommen. Sicher kann eine Schar Feldsperlinge dem Getreide im Halm und die Krähe dem reifenden Maiskolben ganz anders zusetzen als der fasan. Wenn man aber bedenkt, daß der Fasan als Omnivore faßt das ganze Jahr hindurch von Gräsereien und Beeren, sowie von Insetten und Kerbtieren aller Urt lebt, so kann man schon daraus entnehmen, daß der Scha= den, den er Aleckern und feldern zufügt, nicht bedeutend sein kann. Es läßt sich im Gegenteil ein Anten mit Bestimmtheit nachweisen.

Unter den Insekten und Kerbtieren befindet sich nämlich eine besträchtliche Sahl forstlicher und landwirtschaftlicher seinde. In Tansensden verfolgt der kasan die grane Uckerschnecke (Limax agrestis), sowie den Maikäfer (Mellalontha vulgaris L.) und dessen Larve auf frisch gepflügtem Boden. Unch die Reihen der Rüsselkäfer (Curculionidae) lichtet er erfolgreich; ebenso weiß er die Saatschnellkäfer (Agriotes

lineatus) und ihre Carven, die den Pflanzen so gefährlichen Draht = würmer geschieft zu sinden. Zesitzern von Kohlseldern ist der Kasan ein willkommener Gast, der die einzelnen Krautblätter von den unerträglichen Kohlweißlingraupen (Pieris brassicae L.) säubert.



Der fasan gilt als der beste Vertilger der Afterranpe der Kiefernsblattwespe (Lophyrus pini L.). Aus diesem Grunde soll (?) nach Mitsteilung des "Jägervereins Rürnberg" die Kreisregierung von Mitstelsfranken sich bereits mit dem Gedanken besask haben, Fasanen in größerem Stile einzubürgern, um dieser so stark austretenden Waldsplage wirksam entgegenzutreten. Der Fasan ist uns ein wertvoller

Bundesgenosse im Kampse gegen die für Gärten, Wiesen und Baumsschulen gleich verderbliche Manlwurfsgrille (Gryllotalpa vulgaris (Latr.) ja sogar Schlangen und Mänse läßt er nicht unbeachtet und verzehrt sie, nachdem er sie durch Schnabelhiebe getötet hat. Jeder, der Fasanen aufzieht, wird schon gesehen haben, wie oft 50—40 erst halbwüchsige Fasanen einander nachlausen, allen voran ein besonsders vorwitziger mit einer Schlange oder Maus im Schnabel. Es ergibt sich folgerichtig, daß der Außen, welchen der Fasan durch eifrige Vertilgung all dieser Schädlinge bringt, den Schaden weit überwiegt. Um Cente, die es eben nicht einsehen wollen, und die sich einer Belehrung grundsählich verschließen, werden dies nicht zugeben.

Und finanziell muß der Anten des kasans anerkannt werden. Wenn auch heute lang nicht mehr die gleichen Preise wie noch vor einem Jahrzehnt erzielt werden, so kann man bei der großen Versbreitung dieses Vogels gut von seiner volkswirtschaftlichen Bedeustung sprechen.

Im 17. Jahrhundert fostete ein kasan 3 Gulden, im 18. Jahrshundert war sein Preis auf einen Gulden gesunken, der in der Mitte des 19. Jahrhunderts wiederum auf 3 Gulden stieg. In den 80 er Jahren des vorigen Jahrhunderts zahlte der Wildbretshändler bis zu 5 Mark, während heute der Preis bei Beginn der Schußzeit zwischen Mf. 1.50 und Mf. 2.50, später zwischen Mf. 2.50 und Mf. 5.20 schwankt. Weit höhere Preise erzielt man natürlich durch den Verkauf lebender kasanen, besonders wenn man darauf sieht, eine unter jedem Gesichtspunkter brauchbare Rasse aus zus verlässigem Material zu züchten.

Man hört oft die Behanptung, das Wildbret des Kasanes sei trocken und ohne Geschmack. Dies liegt jedoch nur an der Behandslung. Wenn man den Kasan frisch vom Schuß in die Küche liesert, und ihn sofort brät, wird er trocken und geschmacklos sein. Nach 10—12 Tage langem Hängen entwickelt sich aber, wie uns Brillats Savarin verrät, ein angenehmes Aroma, welches sich mit dem zwischen Kleisch und Haut sitzenden öligen Stoff zu einem herrlichen Geschmack verbindet. Dieses Gel bedarf zur Ausscheidung eines ganz geringen Gärungsprozesses, ähnlich wie das KasseesDel erst durch das Rösten der Bohnen gewonnen wird.

Während früher ein großer Teil der in Bayern auf den Markt gebrachten fasanen aus Böhmen und Schlesien fam, ist beute die Einfuhr aus dem Auslande verhältnismäßig gering. Der jährliche Import beträgt zwischen 8 und 12 Tausend Stück, welche aus Böhmen, Ungarn und Oberösterreich bezogen werden. Diese Sahl wird aber durch einen hauptfächlich von der Pfalz ausgehenden gleich aroken Erport nach der Schweiz und nach frankreich kompensiert. Die eingehenden Recherchen, welche der Pächter des königlichen Terwirkgewölbes, Berr Elfer, zusammen mit dem Derein der Wildbret = und Geflügelhändler anstellte, haben ergeben, daß im Jahre 1905 der ganze Unfall in Bayern erlegter Fasanen rund 46000 Stück betrug. Die statistischen Rachforschungen der königlichen Forstämter über den Abschuß von 1904/05 liefern für die acht Kreise eine Endsumme von 45095 Fasanen. Die (durch die königlichen Forstämter ermittelten) Siffern verteilen sich bei einem Gesamtstand von zirka 82965 Kasanen (ohne Rheinpfalz) folgender= maken:

|                |     |   |   |   | Stand: |        | Ubschuß: |
|----------------|-----|---|---|---|--------|--------|----------|
| Oberbayern*)   |     | • | ٠ | ٠ | 32160  | 1      | 13409    |
| Niederbayern . |     |   | ٠ |   | 27520  |        | 15846    |
| Schwaben-Neul  | bur | g | ٠ |   | 5123   |        | 1526     |
| Oberpfalz*)    |     |   |   |   | 9220   | 1904   | 2750     |
| Oberfranken .  |     | • | ٠ |   | 2737   |        | 850      |
| Mittelfranken  |     | • |   |   | 891    |        | 250      |
| Unterfranken . |     |   |   |   | 5312   |        | 1620     |
| Rheinpfalz*) . |     |   |   |   | Ś      | (1905) | 8830     |

Da die ganz unabhängig voneinander gepflogenen Erhebungen der Forstämter und des Terwirkgewölbes fast übereinstimmen, darf

<sup>\*)</sup> Bei Oberbayern erscheint das forstamt München-Nord, in dessen Bezirf die königlichen fasanerien liegen, allein mit einem Stand von 9000 fasanen und einem Abschuß von 5338 Stück. Die Oberpfalz erhält ihre Endsumme fast ausschließlich durch den Stand bezw. Abschuß von 8500 bezw. 2600 fasanen im forstramte Regensburg mit den fürstlich Taxis'schen fasanerien. Die mit ihrem Abschuß an dritter Stelle kommende Aheinpfalz erreicht einen großen Teil (7900 Stück) ihrer Siffer mit vier forstämtern (Dürkheim, Germersheim, Sondernheim und Speyer) der Aheinebene. In diesen Auen, die man beinahe als ausgedehnte wilde fasanerien bezeichnen möchte, ist der fasan schon langjähriger Standvogel. In den forstämtern des westlichen hügellands begann die Einbürgerung erst in den lehten fünf Jahren.

mit Bestimmtheit angenommen werden, daß die exmittelte Summe den tatsächlichen Albschußziffern entspricht. \*)

Diese großen, immer noch steigenden Jahlen räumen denn doch dem Fasan, wie allem Wildbret bei der jezigen Fleischnot und steuerung einen hervorragenden Platz in der Reihe der Nahrungsmittel ein. Die der Vermehrung entsprechend sinkenden Preise werden es noch ermöglichen, daß jedermann "seinen Fasan im Topse hat".

Sollten die Ausführungen meines Werkes hiezu beitragen, so würde mir dies reicher Cohn sein.

Und wenn einer oder der andere Gutsbesitzer und Weidsmann, durch mich angeregt, der kasanenzucht nähertritt, dann ist die Zeit nicht mehr ferne, wo es in ganz Zavern heißt:

"Phasiacae in Dumis \*) volucres posuere cubile Ovaque materna religione fovent."

(Mathias Ethenhueber. Cuvilliers).

("Weich in die federn gebettet hat der fasan sein Gelege, Mütterlich treu und besorgt brütet die Eier er aus.)



<sup>\*)</sup> Ich hatte die Ubsicht auch mit Hülfe der Stadtmagistrate den ganzen fasanen-Anfall möglichst genau festzustellen. Da aber viele Städte keinen Wildbretaufschlag eingeführt haben, konnten trotz bereitwilligstem Entgegenkommen der Behörden, die Ungaben bei der statistischen Berechnung nicht Verwendung finden.

<sup>\*\*)</sup> Dumae = plumae molliores, Dunen oder Daunen.

## Die Verbreitung des Fasanes

∞inBayern ∞

zusammengestellt auf Grund forstamtlicher Mitteilungen der Abschussergebnisse des Jahres 1904 Bezm. 1905

Franz Graf von Pocci

Massstah 1:1'540 000.









### Ardiv-Quellen und Siteratur.

Amberg, fgl. Kreis=2lrchiv.

Bamberg, fgl. Kreis-Archiv.

Oberjägermeisteramts-Uften.

Statthalterei-Uften.

#### Landshut, tgl. Kreis=Urchiv.

Rechnungen der "Jagde und Wildprets-Kaffa; Bochftift freifing."

Rechnungen des Oberjägermeißeramts München.

Bofbauamts-Rechnungen.

forftmeifteramt Landshut.

"Schlöffer und Baufer Gepen Rechnungen".

"Bofpau-Rechnung".

#### Mündjen, fal. Allgemeines Reichs-Archiv.

- fal, Bebeimes Baus-Urchiv.

Bofhaushalt-Alften.

Chemalige Oberhofmeifterftabs-Alften.

Dorbereitungen zc. für Besuche am Neuburger Bofe.

- fal. Geheimes Staats=Urchiv.

- fgl. Hof=Jagd=Intendang.

Alften über die f. Fasanerien 2c. 1734-1905.

Jagdbuch Karl Albrechts.

Churf. Eide und Pflichtbücher

- fal. Kreis-Urchiv.

"Acta insbef. Salfnerei, Sajanerie ufm."

"Acta, das Jagdrechnungswesen betr."

"Fragmenta, verich. Befehle und Mandate in Jagdfachen".

"Safanengarten-Uften".

"Jagdbücher".

Uenburg a. D., fgl. Kreis=2lrchiv.

Hürnberg, fal. Kreis-Urdiv.

"Wildbahns und Jagdfachen".

Regensburg, fürftl. Thurn und Caxis'iche Domanentammer.

Spener, fal. Kreis-Urchiv.

Uft 3meibruden.

Heberrheinische forftgegenftande.

Wallerstein, fürstl. Bettingen-Wallerstein'sches 21rdiv.

Würzburg, fgl. Kreis=2lrchiv.

Miszellen.

Ardin für Naturgeschichte. Herausgegeben von Hilgendorf. Jahrgang 59. Berlin 1893.

Ardiv, Oberbayerisches, Band IX. Beft 1. München 1847.

Aufleger und Trautmann. Die Umalienburg im Schlofigarten 3u 27mphenburg. München 1894. Beitelrott, Geschichte des Herzogtums Neuburg. I. Albt. Uschaffenburg 1858—59. Boerler, Cynosurae materiae mediae continuatio secunda. Argentorati Sumptibus Johannis Beckii. 1731.

Brehm, Cierleben. 3. Aufl. Band II. Dogel. Leipzig 1893.

Brillat-Savarin. Physiologie du goût. Paris.

Budner, Geschichte von Bayern. Regensburg und München 1820-1855.

**Bulletin** de l'Académie de médecine. Publié par Bergeron. 62º année 3me série. Tome 40. Paris 1898.

Cronau, Der Jagdfafan, seine Unverwandten und Kreuzungen. Berlin 1902.

- Die fafanen, Pflege und Aufzucht. Strafburg 1884.

- Tie Hühnervögel. Bd. I. Berlin 1880.

Cuvilliers, école de l'Architecture bavaroise. Munich (circa) 1750.

Diching, Systema Helminthum. Vol. I. & II. Vindobonae 1851.

Doebel, Jäger Praktika oder der wohlgeübte und erfahrne Jäger. Leipzig 1746. Ducange, Glossarium mediae et infimae latinitatis Tom. II. 1842.

Du Fresne de Beaucourt, Chronique de Mathieu d'Escouchy. Paris 1863.

**Dujardin**, histoire naturelle des helminthes ou vers intestinaux. Paris 1845.

Cherth, Untersuchungen über Mematoden. Leipzig 1863.

Fleming, Der vollkommene teutsche Jäger. Leipzig 1719.

Eriedrich II., Bucher von der Natur und Bogel und der falfnerei. Berausgegeben von Schöpffer. Berlin 1896.

Grotefeld, Seitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. hannover 1891.

Bautle, Benealogie des Stammbaufes Wittelsbach. München 1870.

Beigel, Mymphenburg. Bamberg 1892

Hlawensky, Die gahme fasanerie. Neudamm 1899.

Bübner, Merkwürdigkeiten der Hauptstadt Ingolstadt. Beft 1. Ingolstadt 1803.

Ideftatt, Abhandlungen von den Jagdrechten. Mürnberg 1749.

Intelligenzblätter, Kurpfalgbairifche, für 1784. München 1784.

Jadel, Dogel Bayerns. München 1891.

Jäger, Der deutsche. 24. und 28. Jahrgang. München 1902 & 1906.

Jahresbericht 28. und 29. des Siftorischen Bereins in Mittelfranken. Unsbach 1860 & 1861.

Jansten, Geschichte des deutschen Volkes. Band VIII. Freiburg i. Breisgau. 1894. Kobell, Wildanger. Stuttgart 1859.

Krabbe, Bidrag til Kundskab om Juglenes Baendelorme. Kjobenhavn. 1869.

Lendart, Die Parasiten des Menschen. Band I & II. Heidelberg 1879—1886.

Linstow, Compendium der Helminthologie. Hannover 1878.

Longolius, Gybertus, Dialogys de avibus, Coloniae 1544

Lotos, Teitschrift für Maturwiffenschaften. Herausgegeben von Weitenweber. Jahrgang 10. Prag 1860.

Magand d'Anbusson, Les Gallinacés d'Asie. Paris 1888.

Man, Beschreibung und Geschichte der Schlösser von Würzburg, Uschaffenburg, Beitshöchheim, Werned und Bad Brüdenau. Würzburg 1830.

Manerhofer, Schleißbeim. Bambera 1890.

Mégnin, Les parasites et les maladies parasitaires. Paris 1880.

Mégnin, Médecine des oiseaux. Vincennes 1897.

Meurer, Jagd= und forstrecht. frankfurt am Mayn. 1582.

Molin, Il Sottordine degli agrofalli. Venezia. 1861.

Molitor, Beschichte einer deutschen fürstenstadt. Sweibrücken. 1885.

Maturgeschichte des gasans, 2luszug aus den Schriften der bewährtesten Naturforscher. frankfurt. 1780.

Maumann, Naturgeschichte der Bögel Mitteleuropas. Band VI. Herausgeg. von Hennicke. Gera-Untermhaus.

**Eleudjing**, Dissertatio Juridica de Venatione, Avevpio et Piscatione. Ingolstadii 1631.

Palladius, Opus agriculturae ex recensione Schmittii. Lipsiae 1898.

Piaget, Les Pédiculines. Leide 1880.

Pierre de Bretagne, Réjouissances et Fêtes magnifiques, qui se sont faites en Bavière l'an 1722. Munique 1723.

Reidzenow, Die Kennzeichen der Dogel Deutschlands. Meudamm. 1902.

Reisad, hiftor.-Topogr. Beschreibung des herzogtums Meuburg. 1780.

Remling, Geschichte der Bischöfe zu Speyer. Maing 1854.

Reynitisch, Ueber Truhten und Truhtensteine, Gerichte der Teutschen nebst Urkunden. Gotha 1802.

Ritema-Bos, Tierische Schädlinge und Mützlinge. Berlin 1891.

Robin et Pouchet, Journal de l'Anatomie et de la Physiologie. Paris 1877.

Roth, Geschichte des forste und Jagdwesens in Deutschland. Berlin 1879.

Edmeller, Bayerifches Wörterbuch. München 1872.

Schneider, Monographie der Mematoden. Berlin 1866.

Schell, Das Kgl. Cuftschloß Mymphenburg. München 1837.

Shaw, General Zoology or Systematic natural history. Vol. XI und XIV. Sondon 1819.

Stardic, De Jure Phasianorum Eorumque Banno. Vitembergae 1752.

Standenraus, Beschreibung der Stadt Candshut. Candshut 1835.

Sudjetet, Hybrides à l'état sauvage. 1er volume (oiseaux). Lille 1896.

Tegetmeier, Pheasants their natural history and practical management. London 1897.

Trouessart, Les sarcoptides plumicoles. Paris 1885.

Verhandlungen der Grnithol. Gesellschaft in Bayern. Herausgeg. v. C. Parrot. 1903 & 1904. Band IV & V. München 1904, 1905.

Wening, Historico-topographica Descriptio, d. i. Beschreibung der vier Rentämbter. Bd. I: München. München 1701.

Wild und Hund. XI. Jahrgang. Berlin 1905.

Windtel aus dem, Bandbuch für Jager. Leipzig 1820.

Wirschinger, Das Jagdrecht des Königreichs Bayern. München 1902.

Wiffla, Die wilde fasanerie. Klagenfurt 1888.

Wittmann, Der Edelfafan. Wien 1801.

Wurm, Das Auerwild. Wien 1885.

Bedler, Universal-Legifon aller Wissenschaften und Künfte. Band 9. Halle und Leipzig. 1735.

## I. Mamen- und Gresregister.

- 1. Gebietsteile, Berwaltungsämter usw. sind unter den betreffenden Besitzern angeführt.
- 2. Orte, wo sich Fasanerien oder Fasanengehege besanden und befinden, sind mit einem \* versehen.
- 3. Die Namen der im Berke erwähnten Fasanenmeister sind mit \*\* verseben.

| Seite                                                        | Seite                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| **Alde                                                       | Beuerberg                                                      |
| *9151dorf                                                    | Biburg 117                                                     |
| Albrecht V. von Bayern 6, 7, 8, 10                           | *Birfhausen 67, 69, 93                                         |
| Albrecht VI. von Leuchtenberg . 16                           | Bischof=Teinik 97, 100, 101                                    |
| MItenwörth 150                                               | Bischos=Teinig 97, 100, 101<br>*Bittenbrunn 45, 46, 47, 48, 69 |
| Altenwörth                                                   | Boedler                                                        |
| Amalie, Kurfürftin von Bagern 28, 32,                        | Boeckler                                                       |
| 34. 47.                                                      | 101, 123, 211.<br>Bothara                                      |
| Amalienburg 30 32 39                                         | Bothara 147                                                    |
| Ammerland 113, 114, 115, 129                                 | Brand                                                          |
| Ansbach=Bayreuth, Markgrafen und                             | Brandt v 147                                                   |
| Gräfinnen v. 21, 22, 24, 59, 61 bis                          | Bray, Graf v 112, 150                                          |
| 65, 69, 83.                                                  | Breitenthal 117                                                |
| Antonia, Herzogin von Bayern 34                              | Brendel von Homburg, Daniel.                                   |
| Anging 116                                                   | Bischof von Mainz 52                                           |
| Anzing                                                       | Breuner, Graf v 97, 150                                        |
| Arco=Zinneberg, Graf v. 113, 116, 150                        | Brillat=Savarin 9, 210                                         |
| *Arnstorf                                                    | Briffon 128                                                    |
| *Arnstorf                                                    | *Bruchfal 51                                                   |
| *21fchheim 14, 24, 113, 116, 150, 160                        | Brud 82, 104                                                   |
| Attenhofer, "Feldlaque" 32, 34<br>Augsburg 23, 58, 103       | Brückenau 86                                                   |
| Augsburg 23, 58, 103                                         | *Brühl b. Schwehingen 81                                       |
| *Aumeister                                                   | Bullinger 116                                                  |
| Aurberger Degenhard 8                                        | Burglengenfeld 28                                              |
| Baden 97                                                     | Burgwindheim 117                                               |
| Baden, Karl Friedrich, Markgraf                              | Caligula 122                                                   |
| Baden, Karl Friedrich, Markgraf von (fpäter Großherzog) . 81 | **Cammerer 56, 57                                              |
| Baldern                                                      | Candid, Peter 11                                               |
| Bamberg 51, 52, 69                                           | Candl                                                          |
| Barlow                                                       | Chatin M. Joannes 168                                          |
| Baroned 101                                                  | Chersein, s. Kösching                                          |
| Baumüller 98                                                 | China 149                                                      |
| Bavière, Comte de 34                                         | Clemens August, Churfürst von                                  |
| Banern, rechtsrheinisches 114                                | Cöln 32, 34                                                    |
| Bethmann                                                     | Cobbold, Spencer : . 164                                       |
| *Benervad)                                                   | Colchis 121                                                    |
|                                                              |                                                                |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colloredo, Fürst v                                                                                                                                                                                                                                         | **Fiebesch, Mathias, 67 Firmian, Ernst von, Bischof von Passau 44 Flandern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Coulon                                                                                                                                                                                                                                                     | Kirmian, Ernst pon, Bischof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grailsheim Freiherr non 64                                                                                                                                                                                                                                 | non Raffau 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cramer 62                                                                                                                                                                                                                                                  | Flandern 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cuanau 104 114 190 190 141 145                                                                                                                                                                                                                             | *Tlorian Sauft h Rallau 44 45 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kullmain 79                                                                                                                                                                                                                                                | Taling 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cuvillians 1 20 29 212                                                                                                                                                                                                                                     | Tarifornias 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ouvilliers 1, 50, 52, 212                                                                                                                                                                                                                                  | Constraint 5 111 199 111 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definition of 100                                                                                                                                                                                                                                          | *Confine 11 11 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Deilenholen                                                                                                                                                                                                                                                | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Del Tolor                                                                                                                                                                                                                                                  | Tyreinam 115, 115, 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Größitti 104, 114, 125, 130, 141, 143         Gullmain                                                                                                                                                                                                     | Freyberg, von 16, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Diejing                                                                                                                                                                                                                                                    | Friedberger 100, 171, 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Diesing                                                                                                                                                                                                                                                    | Friedrich Wilhelm I., Ronig von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| **Ditt, Anton 71                                                                                                                                                                                                                                           | Breußen 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **Distl, Josef                                                                                                                                                                                                                                             | Friedrich V. v. d. Pfalz 16, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dürtheim       211         Düffeldorf       47         Dujardin       168, 169         Ehrnhaufen       85                                                                                                                                                 | Frankreich . 5, 114, 123, 144, 145 *Freising . 41, 44, 69 *Freising . 41, 44, 69 *Freising . 113, 115, 127 Freisberg, von . 16, 47 Friedberger . 100, 171, 184 Friedrich Wilhelm I., König von Kreichrich V. v. d. Pfal3 . 16, 17 Frisch . 128 Frölich . 128 Frölich . 168 *Frohnberg . 103 Frommel . 129 Frinds . 121 *Fürstenrich . 27, 69 Fürstenwerther . 91 Galenus, Claudius . 121 Gaschin . 113 |
| Düsseldorf 47                                                                                                                                                                                                                                              | Frölich 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dujardin 168, 169                                                                                                                                                                                                                                          | *Frohnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Frommel 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ebersberg                                                                                                                                                                                                                                                  | Fuchs 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eberth 168                                                                                                                                                                                                                                                 | *Fürstenried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eblsberg 44, 45, 68                                                                                                                                                                                                                                        | Kürstenwerther 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Edher, Freiherr von, Bischof von                                                                                                                                                                                                                           | Galenus, Claudius 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Freising 41                                                                                                                                                                                                                                                | Gafchin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cagenfelden                                                                                                                                                                                                                                                | *Gatternburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *Calofsheim 112                                                                                                                                                                                                                                            | Gerlach 177, 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *(Sichstätt 87 146                                                                                                                                                                                                                                         | Germering 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Elijabeth Amalie Magdalena                                                                                                                                                                                                                                 | Germersheim 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Churfürstin n Rfalz=Reuburg 46                                                                                                                                                                                                                             | (Sern (Oberhauern) 32 39 97 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Treifing                                                                                                                                                                                                                                                   | *Gern (Riederhanern) 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Churpürptin v. Pfalz-Neuburg 46 *Cllingen 91 Cliaß 123 Clifer 211 Cngland 114, 122, 123, 137, 140, 144 *Cuzinger-Uu 44, 69 **Crasty 54 Crdning 16, 24, 34 Crdning 16, 24, 34 Crgoldsbach 116 *Creoldsbach 114, 115, 148, 161 Crthal, Franz Ludwig von, Bi= | Safchin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (%) for 911                                                                                                                                                                                                                                                | Wichel 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (Sng/ans 114 199 199 197 140 144                                                                                                                                                                                                                           | Wirars 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *(Suringer-9(1))                                                                                                                                                                                                                                           | Gahi 1.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| **(5ra2fn 54                                                                                                                                                                                                                                               | *Bottamanusarün 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grahina 14                                                                                                                                                                                                                                                 | Grafanat 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *(\$\text{\$r}\text{\$ing} \)                                                                                                                                                                                                                              | Graffantian Cahann Philinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (Frank) had                                                                                                                                                                                                                                                | von, Bischof von Würzburg 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *(5m(stabath 114 115 140 161                                                                                                                                                                                                                               | Grischantons 191 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (Sutha) (2000) 114, 119, 140, 101                                                                                                                                                                                                                          | Griechenland 121, 122<br>Griesbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erthal, Franz Ludwig von, Bi=                                                                                                                                                                                                                              | Großerarund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| schof v. Bamberg u. Würzburg 54                                                                                                                                                                                                                            | Großergrund 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| **Erif, Mig 13, 14, 17, 18<br>Ejchbach, f. Weidenbach<br>Ejcherich 136                                                                                                                                                                                     | Groß=Mehring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eldbaad, 1. Weidenbach                                                                                                                                                                                                                                     | Grote, Graf v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Comperior                                                                                                                                                                                                                                                  | Grundu b. Rohrenfeld 40, 46, 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eugen von Savoyen, f. Savoyen                                                                                                                                                                                                                              | Grünwald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Egdorff, Hans Georg v 11, 13                                                                                                                                                                                                                               | Gudera 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fachs 121                                                                                                                                                                                                                                                  | Guéville (b. Rambouillet) 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Feldmoching                                                                                                                                                                                                                                                | Guggomoos, Frhr. v 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *Feldschütt                                                                                                                                                                                                                                                | Guidebon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ferdinand, Kaiser 23                                                                                                                                                                                                                                       | Gundelfingen 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fachs                                                                                                                                                                                                                                                      | Gundelfingen, Degenhart von . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verbinand, Granerand, Grubblers                                                                                                                                                                                                                            | *Outenect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| zog von Würzburg 83                                                                                                                                                                                                                                        | Guernie (v. Kambouniet) . 103 Guggomoos, Frfr. v 36 Guidebon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| zog von Würzburg 83<br>Ferdinand Maria, Kurfürst von                                                                                                                                                                                                       | von, Bischof v. Würzburg 20, 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bayern                                                                                                                                                                                                                                                     | Guttenburg 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bayern                                                                                                                                                                                                                                                     | *Saarberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Herdinand Marquard, Herdinand Marquard,                                                                                                                                                                                                                    | Sace, Freiherr von 47, 48, 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ferdinand Marquard, Herzog                                                                                                                                                                                                                                 | Hadrian 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| von Bayern                                                                                                                                                                                                                                                 | *Guttenect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Seite                                                                                                                                                                         | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sagenbed 145, 146                                                                                                                                                             | *Fribach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *Daimhausen 41<br>Saimhausen, Grafen von 44, 69                                                                                                                               | *Asmanina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Saimhausen Grafen non . 44. 69                                                                                                                                                | Raftenborn 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sambura 145                                                                                                                                                                   | Karl Albrecht, Kurfürst v. Banern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Samburg                                                                                                                                                                       | (Raiser Karl VII.) 28, 30, 34, 35, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                               | Karl XII., König von Schweden 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *Sartmannshofen 27, 30, 36, 37, 39, 41, 46, 69, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 90, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 123, 123, 123, 123, 125 | Rarl August, Pfalzgraf von Zwei=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 18 80 70 71 79 78 79 70                                                                                                                                                    | brücken 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 96 97 99 90 00 07 09 100                                                                                                                                                      | Karl III. Philipp v. Pfalz-Neuburg 48,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 101 100 100 102 106 107 100                                                                                                                                                   | *0 ~ 12 ( 14 ) + 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110, 115, 190, 191, 190, 191, 195                                                                                                                                             | *Karlsluft 69, 74<br>Karlsruhe 57, 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 110, 110, 100, 101, 102, 100, 100,                                                                                                                                            | Multistude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 140, 150.                                                                                                                                                                     | Karl Theodor, Kurfürst von Bayern 45,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *Hartt b. Wartenberg 25, 37, 69                                                                                                                                               | 48, 49, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 81, 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Segnenberg-Dur, Graf v 104, 105                                                                                                                                               | Maufbeuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Seideck (Sendeck)                                                                                                                                                             | sklepheim 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Seinte B. Sattleteltz                                                                                                                                                         | Kaufbeuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| **Helbling, Sebastian 27                                                                                                                                                      | 64, 65, 67, 68, 93.  Anöfel 104, 105  Anörringen , Seinr. v., Bifchof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sendel, Graf v 104, 105, 130                                                                                                                                                  | Anöfel 104, 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $\mathcal{L}$                                                                                                                                                                 | Anörringen, Heinr. v., Bischof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Senteler 130                                                                                                                                                                  | von Augsburg 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **Hermann                                                                                                                                                                     | Robell, von 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hekberg, von 61                                                                                                                                                               | **Rolbinger, Josef 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mildburghaufen, Koiet, Bring D. 84 1                                                                                                                                          | *Röfering 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Silpoltstein                                                                                                                                                                  | Köniasega, Mara. v 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Simpofrates                                                                                                                                                                   | Rösching                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sirich Freiherr n. 130                                                                                                                                                        | Arabbe 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sirimouger 25 27 28 32 34 69                                                                                                                                                  | *Grouminfel 17 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| *Siriman                                                                                                                                                                      | Sunfel 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *Dirschau                                                                                                                                                                     | Günghera Frhr n 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hospitaling                                                                                                                                                                   | The standsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sohenaltheim 67, 93                                                                                                                                                           | Lamberg, Graf von, Bischof von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Söhenfirchen 82                                                                                                                                                               | Massay 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Şörmanı                                                                                                                                                                       | #αήπαι 68 Landau (Niederbayern) 116 *Landshut 5, 6, 8, 15, 16, 24, 98, 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Solland                                                                                                                                                                       | *Oan Sabut 5 B 9 15 18 94 09 11B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Holland                                                                                                                                                                       | Langenisarhosen 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Salastria Curi um                                                                                                                                                             | Langentally blen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Solnstein, Graf von 102                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *Solzen                                                                                                                                                                       | Lagberg, Carl Erasmus von . 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Somburg                                                                                                                                                                       | Lasso, Orlando di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hörmarth                                                                                                                                                                      | Lauingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sößlin v 103                                                                                                                                                                  | Lechanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ** Holz                                                                                                                                                                       | Bellenfeld 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Suber, Dr 169                                                                                                                                                                 | Lenötre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hueber, Freiherr von 48                                                                                                                                                       | Lenting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sundt, Biguleus                                                                                                                                                               | *Leoni 116, 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jamrach 145                                                                                                                                                                   | Leopold I., Kaiser 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jardin Zoologique d'Acclima-                                                                                                                                                  | Sediation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tation 145                                                                                                                                                                    | Leopold, Probst zu St. Florian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Iding                                                                                                                                                                         | b. Passau 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ingenheim, Frhr. v 36                                                                                                                                                         | Leszczynsti, Stan 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *Ingolftadt 3, 4. 5, 6, 24, 116                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Johann Friedrich, Herzog von                                                                                                                                                  | 103, 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pfalz-Neuburg 23                                                                                                                                                              | Leuchtenberg, Landarafen von 15, 16, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pfalz-Neuburg 23 Johann Wilhelm Josef, Kurfürst                                                                                                                               | Linstow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| von Pfalz=Neuburg 45                                                                                                                                                          | the state of the s |
|                                                                                                                                                                               | **Linthner 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *3ohannishof                                                                                                                                                                  | **Linthner 40<br>Liesheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *Johannishof                                                                                                                                                                  | **Linthner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *Johannishof                                                                                                                                                                  | **Yunthner 49 Liezheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *Johannishof                                                                                                                                                                  | **Linthner 40 Liezheim 23 Lobfovit 94 Ludwig der Gebartete 5, 6 Ludwig der Raner Laifer 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *Johannishof                                                                                                                                                                  | **Luthner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Eeite Ludwig II., König 100, 102, 103 Ludwig Friedrich, Herzog von Bürttemberg 22 Luitpold, Brinz (Prinzregent) 103, 111 Lyonet 180 Maffei 113 127 Mainz 51, 52, 69 Maria Anna, Marfgräfin von Baden 32, 39 Maria Anna Sosie, Kurfürstin von Bayern 27 Maria Clisabeth, Erzherzogin 47 **Martin, Leonh 15 Martin, St. 89, 90 Marzin, Graf 25, 28 Matthias, Kaiser 45 Mauther von Marthof 129 Mar, Herzog von Bayern 34 **Machoj 27 Marimitian I., Kurfürst 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23. | ### Seine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximilian II., Konig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dbenausen   117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Moringen — Groß=Mehring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$13 113  \$\partial \text{tattling} \text{ 95}  \cdot \mathbb{Y}\text{liening} \text{ 116}  \$\partial \text{tiening} \text{ 107, 118, 114}  \$\partial \text{vcci, Graf v. 113, 137, 139}  \$\partial \text{vilinis v. 64, 83}  \$\partial \text{volumersfelden} \text{ 51, 53, 69}  \$\partial \text{volumersfelden} \text{ 51, 53, 69}  \$\partial \text{vcg} \text{ 25, 28}  \$\partial \text{vcgvalsfi} \text{ 142} |

| Seite !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prenfing, Grafen von, 36, 37, 79, 81,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *Schönburg 113, 116, 150                                                                                                                                                                             |
| 82 95 112 137 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *Shanhald 55                                                                                                                                                                                         |
| 82, 95, 112, 137, 138.<br>**Prudner, Franz 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schöner (Schnect?)                                                                                                                                                                                   |
| *9\rightaring 119 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *Schönbusch                                                                                                                                                                                          |
| *91.666.06 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schrooten 2                                                                                                                                                                                          |
| *Prüfening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schwaben-Neuburg 115, 117                                                                                                                                                                            |
| manufacture of the state of the | *~ for any f                                                                                                                                                                                         |
| sumblet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *Schwarzach                                                                                                                                                                                          |
| Ratibor, Herzog von 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sammarzenverg, Graf zu 11, 12                                                                                                                                                                        |
| **Mau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *Samarzenfeld 118                                                                                                                                                                                    |
| Rectan b. Potsdam 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schwegingen 49, 81                                                                                                                                                                                   |
| Reeves, John 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sectendorf, von 21                                                                                                                                                                                   |
| Recves, John       149         Regenbogen       136         Regensburg       17, 100, 112, 117, 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *Seefeld 20, 69                                                                                                                                                                                      |
| Regensburg . 17, 100, 112, 117, 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *Seehof 51, 53, 54, 69                                                                                                                                                                               |
| Rehau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schwarzenberg, Graf zu 11, 12 *Schwarzenfeld 118 Schwehingen 49, 81 Sedendorf, von 21 *Secfeld 20, 69 *Sechof 51, 53, 54, 69 Seeshaupt 83, 116 Seinsheim, Adam Friedrich v., Bischof von Würzburg 55 |
| Reibisch 165, 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seinsheim, Adam Friedrich v.,                                                                                                                                                                        |
| *Reidhumnsborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bischof von Würzburg 55                                                                                                                                                                              |
| **Reindl . 46, 70, 71, 100, 132, 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sendling                                                                                                                                                                                             |
| Rheinpfalz 114, 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Siebensee                                                                                                                                                                                            |
| **nichitein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Siemianomik                                                                                                                                                                                          |
| **Rien. Louis du 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Slavenkik 207                                                                                                                                                                                        |
| Mies 4 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Snims Graf an 100                                                                                                                                                                                    |
| **Misse Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Slavenkik                                                                                                                                                                                            |
| Stohin 178 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sondernheim 211                                                                                                                                                                                      |
| *Bragerhurg 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Spartianus                                                                                                                                                                                           |
| ##Riffe, Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **Sperr                                                                                                                                                                                              |
| Rudolf Raifer 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Snoner 911                                                                                                                                                                                           |
| Partonni 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *Snip 116                                                                                                                                                                                            |
| Kom       122         Rudolf, Kaifer       45         Rudolphi       169         Rumboldt, Max       52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Statement 01 00                                                                                                                                                                                      |
| Russisch Turfestan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *@taltach 116                                                                                                                                                                                        |
| Sachsen, Herzog von 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Standa 191                                                                                                                                                                                           |
| Salm, Fürst zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *Spits                                                                                                                                                                                               |
| Salahura 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Graf von 68, 69                                                                                                                                                                                      |
| Salzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Star Samara                                                                                                                                                                                          |
| *Sanftanan 110 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Standenraus                                                                                                                                                                                          |
| San Suar 110, 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |
| Sanarta Chair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stein                                                                                                                                                                                                |
| Sandner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Steinheill, Fr. X. von                                                                                                                                                                               |
| Sabbifen, Engen Prinz von 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Steintalenfels, bon                                                                                                                                                                                  |
| Schäftlarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Steuingen 145                                                                                                                                                                                        |
| Schaumberg, Heinrich, Karl v. 53, 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *Stepperg 117                                                                                                                                                                                        |
| Schildenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **Stern, with 14                                                                                                                                                                                     |
| Schilbenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Straubing                                                                                                                                                                                            |
| Saluing von Kannstatt, Franz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Straud,                                                                                                                                                                                              |
| Schrifting on Millight, Stand Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | **Stern, Mid). 14 Straubing . 111 Straud . 142 **Strüttl, Kilian . 37 Sudhetet . 137, 138                                                                                                            |
| *Saleibheim 14, 24, 25, 27, 28, 29,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Suchetet                                                                                                                                                                                             |
| 50, 52, 56, 37, 39, 46, 69, 70, 71,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sueton                                                                                                                                                                                               |
| 72, 76, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 89,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sulzbach 48, 69                                                                                                                                                                                      |
| 90, 97, 102, 104, 105, 106, 107,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *Sünching                                                                                                                                                                                            |
| 109, 110, 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Surheim 91                                                                                                                                                                                           |
| Schlesien 104, 105, 114, 123, 145, 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sultris, Fr 11                                                                                                                                                                                       |
| **Schmeger, Georg 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Taenhel zu Trahberg, Freiherr v. 47                                                                                                                                                                  |
| **Schmeher, Georg 70<br>**Schmölzl, Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
| Sametoer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Taxis, Thurn und, Fürsten von 94,                                                                                                                                                                    |
| *Schönach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Taris, Thurn and, Fürsten von 94, 99, 100, 111, 112, 150, 211.                                                                                                                                       |
| *Schönau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Legerichen 3                                                                                                                                                                                         |
| Schönborn, Fr. K. Graf von,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tegetmeier 131, 144                                                                                                                                                                                  |
| L. Frz. Graf v., Bischöfe von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Teisendorf 91                                                                                                                                                                                        |
| Bamberg 51, 53, 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Theodor Custachius, Herzog v.                                                                                                                                                                        |
| Schönborn, Damian Hugo Phi=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pfalz=Sulzbach 49                                                                                                                                                                                    |
| lipp Graf von, Bischof von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Theresia, Herzpain v. Banern . 34                                                                                                                                                                    |
| Speyer 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tibet 142                                                                                                                                                                                            |

| Seite                                 | Seite                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toerring, Freiherren u. Grafen        | Wallerstein 67, 93, 96                                                                        |
| von 19, 12, 69, 81, 103               | **28arnberger 10, 12, 13, 14                                                                  |
| Trauttmannsdorff 97, 101              | Wartenberg 25, 34, 38<br>*Weidenbach b. Eschbach 62                                           |
| *Triesborf 21, 22, 62, 63, 64, 67, 69 | *Beidenbach b. Eichbach . 62                                                                  |
| Troppan 101, 106, 113                 | *Weinting . 94, 99, 111, 112, 117                                                             |
| Trougssart 179                        | **98ci8 90                                                                                    |
| Troughan                              | **Weiß                                                                                        |
| *Tungenberg                           | **98enigerfind Jafoh 65                                                                       |
| *Tunzenberg                           | **Wenigerfind, Jakob 65<br>Wenfin, Freiherr v 13, 14, 17                                      |
| Tuking 126                            | Bernberg                                                                                      |
| Ueberlingen 83                        | Wernberg                                                                                      |
| Uhersto 94, 100                       | 91 93                                                                                         |
| 11hlenbrunn 48                        | Benelt, Freiherr pon 47                                                                       |
| lliest. Herzog von 207                | Bien 97, 106                                                                                  |
| Illfrich 104                          | Bevelt, Freiherr von       . 47         Bien       . 97, 106         **Wiesner       . 56, 58 |
| Ungarn 211                            | Wilhelm III., Herzog v. Nieder=                                                               |
| Unterquerbach 58                      | Wilhelm III., Herzog v. Nieder=<br>bayern 5                                                   |
| Unterfranken 115, 117                 | Wilhelm V. von Bagern 8, 12, 13, 15                                                           |
| Unterpfaffenhofen 130                 | Willebrand, Ulrich 3                                                                          |
| *Unterschleißheim 115                 | Wittgenstein, Grafen von 57                                                                   |
| Untertreffenfeld 99                   | Wolfgang Wilhelm, Herzog von Pfalz-Neuburg 23                                                 |
| 98 orchentin 207                      | Pfal3=Neuburg 23                                                                              |
| **Reicht (Reit) Cohann 35 36          | Wolfratshaufen 115, 116                                                                       |
| *Veitshochheim 20, 55, 69             | Brede, Fürst v                                                                                |
| Vitellius 122                         | Wurm 124, 126, 127                                                                            |
| Blangal 142                           | Bürmsee 129<br>Bürzburg 20, 24, 53, 54, 69, 83                                                |
| Bohburg 3                             | Würzburg 20, 24, 53, 54, 69, 83                                                               |
| Vohenstrauß 47, 99                    | Riegler 171, 172, 173, 207                                                                    |
| *Bornbach                             | *3inneberg                                                                                    |
| **Wagner, Beit 14, 19                 | 3ivia 101, 106                                                                                |
| Waldan 99                             | Ischeplin b. Eilenburg 165                                                                    |
| **Wagner, Beit                        | Rundel 178                                                                                    |
| Waldfirch, Freiherren u. Grafen       | 3meibrücken                                                                                   |
| von                                   |                                                                                               |

# II. Sachregister.

|                                       | Seite    |                                                            | Seite |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-------|
| Abies subalpina                       | 193      | Cannabis sativa                                            | 198   |
| Acarida                               | 176      | Carpinus betulus                                           | 193   |
| Acarus                                | 178      | Carpinus betulus                                           | 158   |
| Accipiter nisus                       | 161      | Cercodis spumaria                                          | - 205 |
| Acer platanoides                      | 195      | Cettoden 164                                               | . 169 |
| Achillea millefolium                  | 202      | Chlorochroismus                                            | 129   |
| Acidalia brumata:                     | -197 - 1 | Chlorochroismus                                            | 157   |
| Afteridinede                          | 208      | - cyaneus                                                  | 157   |
| Agriotes lineatus                     | 208      | <ul><li>cyaneus</li><li>macrourus</li><li></li></ul>       | 157   |
| Agrostemma githago                    | 203      | — pygargus                                                 | 157   |
| Alborn                                | 195      | Coracias garrula                                           | 126   |
| Albino u. Albinismus 127. 128,        | 177      | Cornelfirsche                                              | 196   |
| Albino u. Albinismus 127, 128,        | 129      | Cornus mas                                                 | 196   |
| Alcedo ispida                         | 126      | Cornus mas                                                 | 162   |
| Alnus glutinosa                       | 193 - 1  | — corone                                                   | 162   |
| Ameiseneier                           | 85       | <ul><li>corone</li><li>frugilegus</li><li></li></ul>       | 162   |
| Ameise (Bald=)                        | 202      | Crataegus oxiacanthus                                      | -196  |
| — (Wiefen=)                           | 202      | Crossoptilum                                               | 119   |
| Archibuteo lagopus                    | 161      | Crossoptilum                                               | 208   |
| Arvicola amphibius                    | 155      | Cytoleichus sarcoptoïdes 177                               | , 178 |
| Archibuteo lagopus Arvicola amphibius | 155      | Dachs                                                      | 156   |
| Asio accipitrinus                     | 163      | Dachs                                                      | -169  |
| - otus                                | 163      | 1) ormany cour callingrum 176 178                          | 3 1XH |
| Astur palumbarius 158,                | 160      | Djensty Drahtwürmer  Sberesche 193 Siche (Nots)  (Sommers) | 150   |
| Auerhuhn                              | 136      | Drahtwürmer                                                | 209   |
| Auf                                   | 157      | Eberesche 193                                              | , 196 |
| Bandwürmer 107, 164,                  | 168      | Ciche (Rot=)                                               | 193   |
| Baumfohl                              | 198      | — (Sommer=)                                                | -193  |
| Berberis vulgaris                     | 196      | Cichelhäher                                                | -162  |
| Betula alba                           | 193      | Sichhörnchen                                               | 157   |
| Betula alba                           | 193      | Cisvogel                                                   | -126  |
| Virthahn                              | 136      | Cisvogel                                                   | 162   |
| Birthenne 138, 139,                   | 140      | Orbie                                                      | - 197 |
| Blutlans                              | 197      | Erinaceus europaeus                                        | -157  |
| Blaurafe                              | 126      | Gule (Schleier=)                                           | 163   |
| Blaurafe                              | 198      | Sule (Schleier=)                                           | 163   |
| Brennessel                            | 202      | — (Waldohr=)                                               | -163  |
| Brombeere                             | 197      | Euplocamus                                                 | 110   |
| Bronze=Puter                          | 150      | nyethemerus                                                | 121   |
| Bronze=Buter                          | 157      | - nycthemerus Fagus silvatica                              | 193   |
| Buchiveizen                           | 198      | Faisans à collier                                          | 123   |
| Buteo buteo                           | 161 +    | Faisans à collier<br>Falco peregrinus                      | , 191 |
| Canis vulpes                          | 153      | Falfen (Wander=, Turm=) . 158,                             | , 160 |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | Seite     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Fasan "anders gefärbter" 15  — aschgrauer 104, 105, 130  — böhnischer 98, 101, 113, 121,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Goniocotes rotundicens                                                                                                                                                                                           | 189       |
| — afmarayer 104 105 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Goniocotes rotundiceps Goniodes colchicus                                                                                                                                                                        | 189       |
| - höhmifcher 98, 101, 113, 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Greenback                                                                                                                                                                                                        | 131       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Greenback                                                                                                                                                                                                        | 210       |
| - Bunts 106, 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Solicht                                                                                                                                                                                                          | 58 161    |
| - dinefischer 37, 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sahnenfedrige Senne . 126 1                                                                                                                                                                                      | 27 132    |
| - dofpladefarbener 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sainbuche                                                                                                                                                                                                        | . 198     |
| — gemeiner 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Haliaëtus albicilla                                                                                                                                                                                              | . 157     |
| - Bunt=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sanf                                                                                                                                                                                                             | . 198     |
| — "gespreckelter" · · · · 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Saushuhn (Senne) , 133, 1                                                                                                                                                                                        | 84, 135   |
| - Gold=, 70, 71, 72, 82, 98, 103,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sedenfirsche                                                                                                                                                                                                     | . 197     |
| 117, 121,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Helianthus annuus                                                                                                                                                                                                | . 197     |
| - grünrückiger, Ring= 106, 112,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - tuberosus                                                                                                                                                                                                      | . 197     |
| 112 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — tuberosus                                                                                                                                                                                                      | 67, 171   |
| Jiabells                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hermaphrodit                                                                                                                                                                                                     | . 126     |
| — japanischer 130, 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hermaphroditismus                                                                                                                                                                                                | . 132     |
| — Rupfer= 121, 134, 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Heterakis maculosa 1                                                                                                                                                                                             | 64, 168   |
| - Stönigs= 106, 107, 112, 113, 129,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — vesicularis 164, 1                                                                                                                                                                                             | .67, 168  |
| 135, 149, 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dinibett                                                                                                                                                                                                         | * 1 · / i |
| - mongolischer 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sirse                                                                                                                                                                                                            | . 197     |
| - Hing= 92, 104, 105, 107, 114,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hollunder                                                                                                                                                                                                        | . 197     |
| 119, 123, 131, 140, 141, 142,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Igel                                                                                                                                                                                                             | . 157     |
| 143, 147, 148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Iltis                                                                                                                                                                                                            | . 100     |
| - ringlojer 119, 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Johannisbeere                                                                                                                                                                                                    | . 197     |
| 135, 149, 150.  - mongolifder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Johannisbeere Juniperus communis                                                                                                                                                                                 | . 193     |
| — Schecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Malibeine                                                                                                                                                                                                        | 179       |
| — Silber≈ 17. 37. 70. 72. 82. 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mage (Daus=, 20110=)                                                                                                                                                                                             | . 100     |
| - Suber 11, 51, 10, 12, 62, 69,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Onate Obeles Wales Cost                                                                                                                                                                                          | . 209     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Guntant                                                                                                                                                                                                          | 102, 105  |
| - weißer (weißlicher) 127, 128, 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Suhfohl                                                                                                                                                                                                          | 909       |
| — weißer (weißlicher) 127, 128, 129<br>— s. auch Phasianus.<br>Fasanen-Freuzung 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Räufe 1                                                                                                                                                                                                          | 80 188    |
| Talanen-frenzung 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lanius excubitor                                                                                                                                                                                                 | 169       |
| Talanen-Tana 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Glee                                                                                                                                                                                                             | 909       |
| Folia domestica 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alee                                                                                                                                                                                                             | 107       |
| Fofonenamitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Inhlmeiklingraune                                                                                                                                                                                                | 209       |
| Kaulbaum 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stornrade                                                                                                                                                                                                        | 203       |
| Kederlinge 178, 180, 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Latiche                                                                                                                                                                                                          | . 193     |
| Felis domestica 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lens esculata                                                                                                                                                                                                    | . 197     |
| - catus 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Leucismus                                                                                                                                                                                                        | 28, 129   |
| Fichte 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ligustrum vulgare                                                                                                                                                                                                | . 197     |
| Fidonia defoliaria 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Limax agrestis                                                                                                                                                                                                   | . 208     |
| — catus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Linfe                                                                                                                                                                                                            | . 197     |
| Foetorius erminea 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Liotheidae 178, 1                                                                                                                                                                                                | .80, 182  |
| - putorius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lipeurus variabilis                                                                                                                                                                                              | . 182     |
| — vulgaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rohlweißlingraupe Rornrade Qatiche Lens esculata Leucismus 1 Ligustrum vulgare Limax agrestis Qinfe 178, 1 Lipeurus variabilis Lonicera 1 Lophyrus pini Lophophoren 2 Quitröhrenwurm 1 Mäuichuijard 1 Mallophaga | . 197     |
| Formica flava 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lophyrus pini                                                                                                                                                                                                    | . 209     |
| — fusca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lophophoren                                                                                                                                                                                                      | . 119     |
| — nigra 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Luftrohrenwurm 1                                                                                                                                                                                                 | 07, 164   |
| - ruia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | manieuniaro                                                                                                                                                                                                      | .61, 162  |
| Tucks 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 011-115-11                                                                                                                                                                                                       | 190       |
| Gamasida 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oll gifáfar                                                                                                                                                                                                      | 909       |
| Poetorjus erminea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Matroer                                                                                                                                                                                                          | 109       |
| Gastropacha neustria 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Marker 151 1                                                                                                                                                                                                     | 55 156    |
| Gierite 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mantinurisarita                                                                                                                                                                                                  | 910       |
| Getfte       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . </td <td>Melanismus</td> <td>197</td> | Melanismus                                                                                                                                                                                                       | 197       |
| Goniocotes albidus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meleagris gallonaro                                                                                                                                                                                              | 150       |
| Goniocotes chrysocenhalus 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meleagris mexicana                                                                                                                                                                                               | 150       |
| . 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | motous in montaina                                                                                                                                                                                               | . 1.///   |

| Seite                                                                                                                                   | Seite                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Meles taxus                                                                                                                             | Polygonum fagopyrum 198                 |
| Mellalontha vulgaris 208                                                                                                                | Prunus mahaleb                          |
| Menopon biseriatum 182, 183                                                                                                             | — padus 196                             |
| — productum 182, 183                                                                                                                    | — spinosa 196                           |
| Milane 157                                                                                                                              | Pterolichus 178                         |
| Wilhe (Sühner=) . 176, 179, 180                                                                                                         | - bimucronatus 179                      |
| — (Stöfer)                                                                                                                              | — obtusus 179                           |
| - (%ändes) 176 177                                                                                                                      | — uncinatus 179                         |
| Milvus korsebun 157                                                                                                                     | Puccinia graminis 196                   |
| - milyus 157                                                                                                                            | Puccinia graminis 196<br>Quecten 203    |
| Mus decumenus 157                                                                                                                       | Quercus pedunculata 193                 |
| Mustale forms                                                                                                                           | — rubra                                 |
| Mustela forma                                                                                                                           | — rubia                                 |
| OBuffalisan 151                                                                                                                         | Rainweide                               |
| With letter                                                                                                                             | Ramnus Iranguia 197                     |
| Dendies 1-11-24-2                                                                                                                       | rasores                                 |
| Pandion natiaetus 157                                                                                                                   | Statte                                  |
| Panicum miliaceum 197                                                                                                                   | Rauchfuß=Bussard 161                    |
| rediculiua                                                                                                                              | Ribes rubrum 197                        |
| Pediculina 180                                                                                                                          | Randfuß=Ձույլուծ                        |
| Pfeilhuhn 150                                                                                                                           | ring-necked 123                         |
| Phasianidae 119, 123, 130                                                                                                               | Rosa rubiginosa 196                     |
| Phasianinae 119                                                                                                                         | Rose 138                                |
| Prisianidae                                                                                                                             | Rotbuche                                |
| 121, 123, 124, 127, 129, 130,                                                                                                           | Rotwurm . 167, 171, 172, 173, 176       |
| 131, 133, 138, 140, 141, 143, 144, 146, 147, 148.                                                                                       | Rubus idaeus 197                        |
| 144, 146, 147, 148.                                                                                                                     | - suberectus 197                        |
| — colchicus torquatus 131, 132                                                                                                          | Rüffelfäfer 208                         |
| <ul> <li>— colchicus torquatus 131, 132</li> <li>— colchicus X torquatus . 147</li> </ul>                                               | Rüsselfäser 208<br>Rundwürmer 164       |
| — colchicus var. alb 127                                                                                                                | Saatschnellkäfer 208                    |
| <ul> <li>colchicus var. alb 127</li> <li>colchicus var. hybrida . 134</li> </ul>                                                        | ~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| — ellioti · · · · · 119, 149                                                                                                            | Salat                                   |
| — ellioti · · · · · 119, 149<br>— insignis · · · · · 142                                                                                | Sarcontes mutans 176, 177               |
| — mongolieus 123, 143, 145, 146,                                                                                                        | Sarcoptides plumicoles 178              |
| 147, 148, 149.                                                                                                                          | Saverdorn 196                           |
| - reevesi 106, 119, 132, 135, 136,                                                                                                      | Schafgarhe                              |
| 140 140 150 151 150 100                                                                                                                 | Scharrnngel 119                         |
| - reevesi × colchicus 131, 132 - reevesi × colchicus var hybrida 135 - scintillans 129 - shawi 123, 142 - sömmeringi 129 - strauchi 142 | Schaumeifade 203                        |
| - reevesi × colchicus var.                                                                                                              | Schizoneura lanigera 197                |
| hybrida 135                                                                                                                             | Schlehe 196                             |
| - cointillanc 190                                                                                                                       | Schlehe                                 |
| - somulatis                                                                                                                             | <b>Schnechuhn</b>                       |
| Shawi 120, 142                                                                                                                          | Schmarzerla 193                         |
| - strauchi                                                                                                                              | Soinma vulgaria 157                     |
| - torquatus 113, 114, 129, 131, 142,                                                                                                    | Schwarzerle                             |
| - torquatus 115, 114, 125, 151, 142,                                                                                                    | ~                                       |
| 144, 145, 146, 147, 148, 149.                                                                                                           | ©                                       |
| - veneratus 149<br>- versicolor 106, 107, 131, 133,                                                                                     | Carlan and 109 106                      |
| — versicolor 106, 107, 131, 133,                                                                                                        | Sorbus aucuparia 195, 190               |
| 140, 141, 144.<br>— versicolor × colchicus . 133                                                                                        | Sperver                                 |
| - versicolor × colenicus · 155                                                                                                          | Spiethann (Suhit) 130, 137              |
| - vlangali 142                                                                                                                          | Steinweichsel 190                       |
| Philopteridae 180                                                                                                                       | Strix flammea                           |
| Pica pica 162                                                                                                                           | Strufturfarben 126, 127, 129            |
| — vlangali       . 142         Philopteridae       . 180         Pica pica       . 162         Picea excelsa       . 191                | Seeabler                                |
| — nanna                                                                                                                                 |                                         |
| Pieris brassicae 209                                                                                                                    | Syngamus trachealis 164, 165, 171,      |
| Pigmentfarben 127, 129                                                                                                                  | 173, 176, 177.                          |
| Pinus pumilio 193                                                                                                                       | Syrnium aluco 163                       |
| Pirus malus 196                                                                                                                         | Taenia cantaniana 169                   |
| Rigmentfarben       127, 129         Pinus pumilio       193         Pirus malus       196         Pisum miliaceum       197            | Syrnium aluco                           |
|                                                                                                                                         |                                         |

| The state of the s | Seite  | 1:                   | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------|
| Taenia infundibuliformis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 168    | Urtica urens         | 202   |
| Tetraonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 126    | Viburnum opulus      | 197   |
| Tetrao tetrix 124, 136, 138, 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , 151  | Bachholder           |       |
| Tetronerytrin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 124    | Waldfauz             | 163   |
| Thaumalea picta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121    | Beihen               | 157   |
| Thuja occidentalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 196    | Beigdorn             | 196   |
| Topinambur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 197    | Beizen               |       |
| Tragopan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119    | Wiefel 135, 155      |       |
| Trichosoma longicolle 164, 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , 173  | Wildapsel 190        | , 197 |
| - strumosum 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Wildbann             | 2, 4  |
| Trifolium pratense                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 202    | Wildhahnrot          |       |
| Triticum repens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 203    | Wühlmaus             | 155   |
| Truthahn 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , 150. | Bürger, großer       | 162   |
| Uhu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , 163  | Zamrose, schottische | 196   |



### Errata.

Anmertung Seite 20 lies Mespelbrunn ftatt Mospelbrunn.



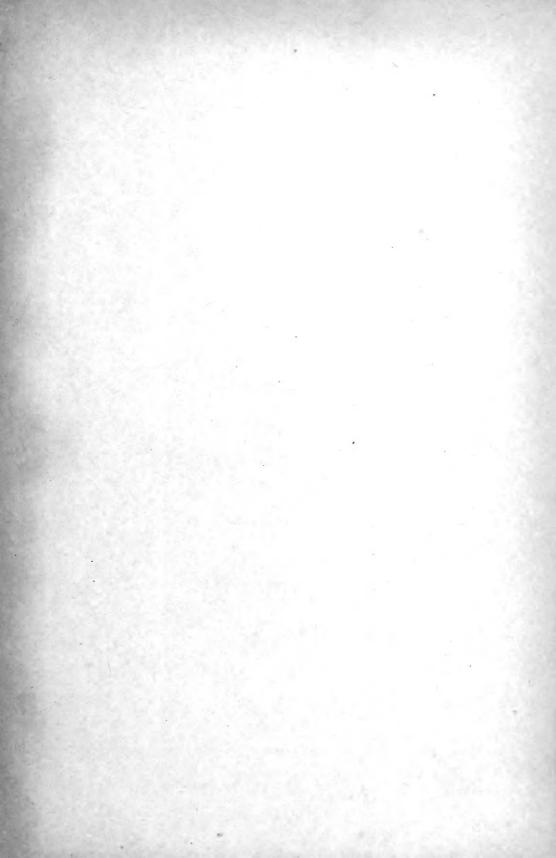



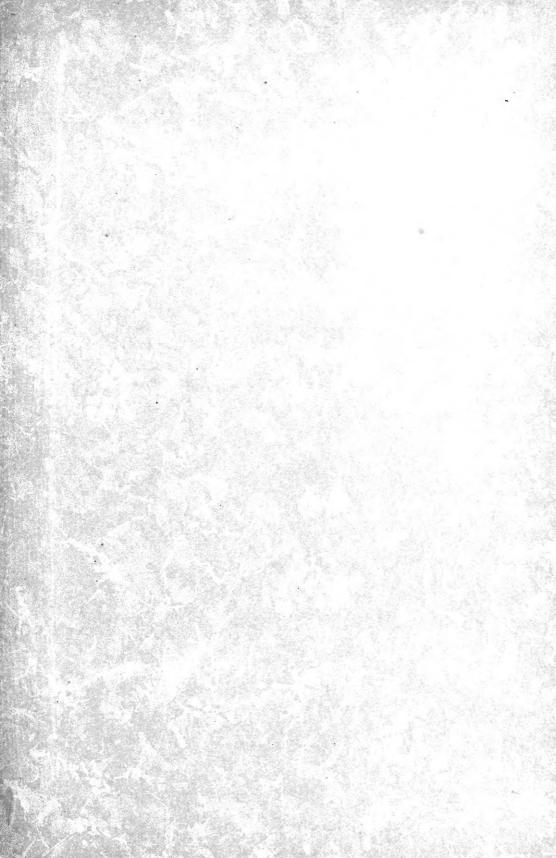

smithsonian institution libraries

3 9088 00085 5437